

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from **University of Toronto** 

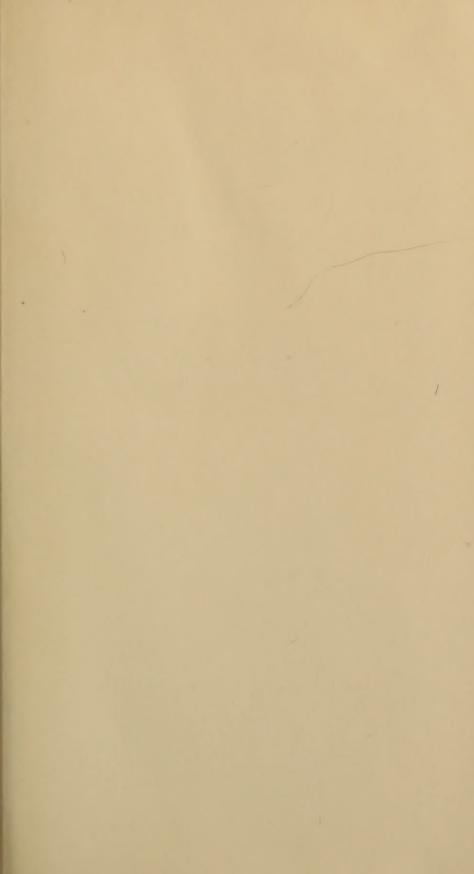





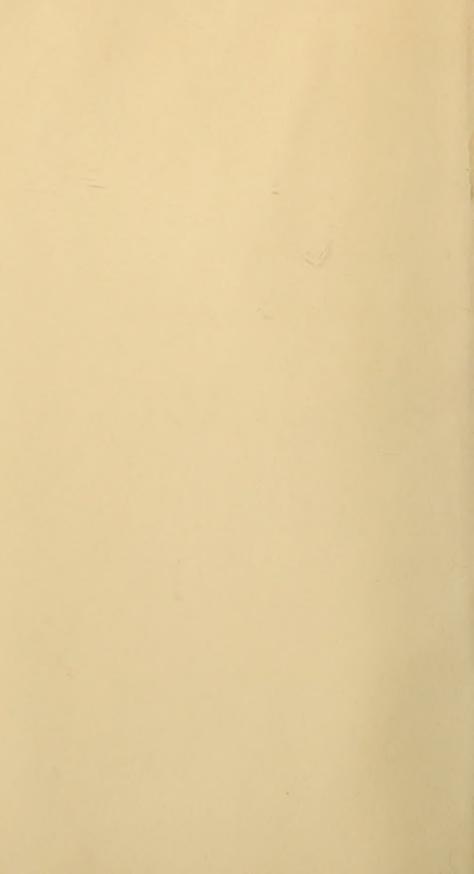

# distorische Werke

nod

### lenold herrmann Ludwig heeren,

Ritter des Guelfen : Ordens, Sofrath und Professor ber Geschichte in Gottingen.

3meiter Theil.

Sottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1821. othortide Stiff

NOV 1 5 1968

Aloga angliona

Asesh Citalis nicros na

### Wermischte

## historische Schriften

non

### Arnold herrmann Ludwig heeren,

Ritter des Guelfen = Ordens, Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.



3weiter Theil.

Gottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1821. setaling of

## vistorische Schriften

Arnoid Heremana Ludinig Heeven,

Forest may receive the Constant of Charles.



Arres There

Banga, 19

## Inhalt.

| 1. uever die Mittel zur Erhaltung der Nationalität   |      |
|------------------------------------------------------|------|
| befiegter Bolfer; geschrieben 1810 @                 | 5. I |
| II. Berind einer Entwickelung der Folgen der Rreug-  |      |
| guge fur Europa. Gine vom Nationalinstitut           |      |
| von Frankreich gefronte Preisschrift 1808.           | 33   |
| Einleitung. Allgemeine Anficht der Kreugzuge.        | 36   |
| 1. Dauer und Chronologie der Kreuzzuge.              | 46   |
| 2. Geographischer Umfang.                            | . 61 |
| 3. Organisation und Ginrichtung                      | 76   |
| Erfter Theil. Die Kreugzuge in politischer Rucficht. | 87   |
| (I.) Schilderung des politischen Bustandes von Eu-   |      |
| ropa zunächt vor dem Anfange der Kreuzzüge.          | 87   |
| 1. Buftand ber Sierarcie                             | 88   |
| 2. Weltliche Macht.                                  | 103  |
| a. Macht der Fursten                                 | 103  |
| b. Buffand des Adels                                 | 118  |
| c. Zuftand ber Stabte                                | 127  |
| d. Zuftand des Landvolls                             | 134  |
| (II) Politische Folgen der Kreuzzüge                 | 137  |
| 1. Folgen für die hierarchie                         | 137  |
| 2. Fur die weltliche Macht                           | 164  |
| a. Für die Macht der Fürsten                         | 164  |
| b. Fur den Adel                                      | 176  |
| c. Fur Stadte und Burgerstand                        | 203  |
| d. Fur den Bauernstand                               | 217  |
| 3. Recapitulation und allgemeine Bemerkungen.        | 240  |

| Zweiter Theil. Folgen der Kreugzüge für den San=    |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| del und die Industrie                               | . 243 |
| (I.) Juftand bes handels vor den Arengzügen.        | 243   |
| 1. Des Sechandels                                   | 251   |
| 2. Des Landhandels                                  | 264   |
| (II.) Folgen der Arenzzüge für den Sandel und       |       |
| die Industrie                                       | 269   |
| 1. Folgen für den Seebandel                         | 270   |
| a. Bis zu der Eroberung Confiantinopele durch       |       |
| die Kreuzfahrer 1204.                               | 270   |
| b. Seit der Eroberung Constantinopolo.              | 282   |
| 2. Folgen für den Landhandel                        | 303   |
| 3. Folgen für bie Induftrie                         | 313   |
| Dritter Theil. Folgen der Kreuzzuge für Wiffen-     |       |
| schaften und Litteratur                             | 321   |
| 1. Fur die Claffifde Litteratur und Philosophie.    | 322   |
| 2. Fur die Mationallitteratur, Geschichte und       |       |
| Poesse                                              | 337   |
| 3. Für die Naturwiffenschaften und Medizin.         | 343   |
| 4. Recapitulation und Schluß                        | 346   |
| III. Neber den Ginfluß ber Normannen auf Frangofi=  |       |
| fde Sprache und Litteratur; gefdrieben 1789.        | 349   |
| IV. Ueber die Colonisation von Aegypten und ihre    |       |
| Wirkungen auf das Europäische Staatenfuftem.        | 35I   |
| Beilage. Ueber die Verpflanzung des Kameels nach    |       |
| bem Cap ber guten hoffnung                          | 120   |
| V. Der Deutsche Bund in seinen Berhaltniffen zu dem |       |
| Europäischen Staatenspftem; bei Eroffnung des       |       |
| Bundestags 5. Nov. 1816.                            | 123   |
|                                                     | 52    |

I.

leber die Mittel

But

Erhaltung der Nationalität besiegter Volker.

Geschrieben im Fruh = Jahr 1810.

#### 4 I. Erhaltung der Mationalitat besiegter Bolfer.

nicht Alles gelnüpft. Das Daseyn eines Bolks dauert fort auch ohne sie, oder kann wenigstens fortz dauern; mit ihm behalten auch besiegte Bolker ihre Thätigkeit, und greifen durch sie in die Thätigkeit des Ganzen ein; ja ihr Wirkungskreis ist vielleicht nur um desto größer, je weniger er bemerkt wird.

Collte es ohne Rugen fenn, tiefe Betrachtun= gen etwas weiter zu verfolgen? Sollte es fich nicht der Mube verlohnen, wenigstens einige Blicke auch auf diese Rehrseite der Geschichte zu werfen? Aller= bings ist es nicht ihr glangender Theil, der uns be= schäftigt. Es sind die Jahrbucher der Unterdrückung, ber Ungerechtigkeit, ja selbst ber Ummenschlichkeit, Die wir aufzuschlagen, die wir zu burchblattern haben. Alber auch sie sind nicht ohne ihren eigenthumlichen Reig! Auch das Ungluck hat seine Große, hat selbst feine Triumphe; so wie auch ter Gieg - feine Lei= ben hat. Ja, sagen wir zu viel, wenn wir behaup= ten, daß es gerade hier ift, wo die Menschheit fo oft in ihrer chrwurdigften Geftalt erscheint? Die Fasfung, mit ber bas Ungluck getragen ward, ohne et= was seiner Wurde zu vergeben; die leidende Ausdauer, Die dem Druck entgegengesetzt wurde, nicht selten be= lohnt durch die politische Wiedergeburt unter gluckli= chern Zeitumftanden, haben auch ihr Intereffe. Wie hoch oder niedrig man aber auch dieses anschlagen mag, so bleibt immer so viel flar, daß es eine viel zu beschränfte, viel zu einseitige Ansicht ift, besiegte Wolfer als für die Geschichte nicht mehr vorhanden ju betrachten. In bein großen Gemablte bes Bbl=

fervereins bitten auch fie ibre Gruppen, und bas Gange wird obne Saltung und innern Zusammen: bang, wenn man sie überfieht.

Allerdings ift tiefer Gegenstand von ber Art, bag er eben fo gut ben Stoff ju einem Werke als gu einem Auffaße bergeben fonnte. Es fann nicht bie Rebe bavon fenn, ibn bier hiftorisch zu erschopfen; nur tavon, einige allgemeine Betrachtungen, auf bie Geschichte gegrundet, barüber anzustellen. Aber folls ten diese auch selbst nur abgeriffene Gedanken fenn, fo vermegen fie boch bie Aufmerkfamkeit zu erregen; mag bie vollstandigere Ausführung einem funftigen Geschichtsebreiber aufbewahrt bleiben!

Die Schickfale besiegter Bolfer bingen allerdings nicht blos von ihnen, aber auch nicht blos von den Siegern, fie bingen von beiden ab. Was fonnten Die Besiegten thun, ihr Schicksal zu milbern; was fonnten fie vor allem thun, um ein Bolf au bleiben?

Unter Barbaren, mo ewige Feindschaften ber Stamme herrschten, wo jedes vergoffene Blut Die Aufforderung gur Rache, zu neuem Blutvergießen wird, werden Ausrottungsfriege geführt. Die Besiegten sollen von ter Erde verschwinden; nur barin sieht man bie Sicherheit, und, indem die beleidigte Ehre nur burch Rache verfohnt werben fann, bie Genugthuung. Absichtliche Ausrottung blieb aber immer nur bas Biel rober Barbaren; bas noch Sagu fast nie erreichte Biel. Bald gebot selbst ber Gigen= nut andere Berfahrungsarten, und die Besiegten

dauerten neben oder unter den Siegern fort. Aber wie sie als Volk fortdauerten, wie sie ihre Natio= nalität erhielten, kann nur dann deutlich werden, wenn wir genauer bestimmt haben, was zu dieser gehört.

Fünf Hauptpuncte sind es, an welche, vielleicht an den einen mehr als an den andern, aber doch überhaupt, die Fortdauer einer Nation als solche gesknüpft ist. Ihre Verfassung, ihre Sitten, ihre Religion, ihre Sprache, ihre geistige Vilzdung. In welchem Verhältniß also stand jeder derzselben mit ihrem politischen Schieksal? Wie wirkte der Verlust der Unabhängigkeit auf jeden zurück? Was ging unter, wie viel und wodurch wurde es gerettet? Wodurch wurden der Nationalität nur leichte, wodurch tödtliche Wunden geschlagen?

Es liegt in der Natur der Dinge, daß gewöhnstich die erste und stärkste Rückwirkung des Siegs die Verfassung trifft. Gabe es auch keine poliztische Ursachen, sie zu verändern, so fühlt der Siezger sehr wohl, daß moralische Gründe es anrathen. Mit ihr hofft er den Nationalgeist zu lähmen, und mit ihm die Kraft des Widerstandes. Aber in den meisten Fällen sind die politischen Veweggründe die stärksten, und werden vielleicht für den Sieger in gleichem Grade stärker, als er selber eine höhere pozlitische Vildung besißt. Bei erobernden Varbaren ist es keine Seltenheit, zu sehen, daß sie die Verfassunz gen der Vessegten bestehen lassen; nicht aus Großzmuth, sondern weil sie eben keine Ursache haben, sie

umguffurgen. Gie wollen nur bie Erhebung von Tributen; werden ihnen diese richtig gegahlt, was liegt ibnen daran, ob bie Befiegten ihre alten Gin= richtungen behalten, oder fie mit neuen vertauschen, Die sie vielleicht nicht einmal ihnen zu geben verftan= ben? Wer bie Geschichte ber großen Reiche Affiens fennt, weiß auch, daß es bier bie gewöhnliche Ers scheinung ift, mitten in bem hauptstaat andere von sehr verschiedener Beschaffenheit, selbst wohl kleine Republiken in großen bespotischen Reichen zu erblicken. Aber je mehr sich bie Politik ber Sieger gebildet bat, je mehr 3wcce sie durch den Staat erreichen wollen, je mehr überhaupt ber Staat in ihren Augen ift, um befto weniger werben fie geneigt fenn, Die alte Ordnung ber Dinge bei bem Besiegten forts Dauern zu laffen. Wo ber Romer ein Land zur Proving machte, war die Aufhebung von diefer auch der erfte Schritt; und selbst wo etwa außere Verhaltniffe den ploglichen Umfturg verboten, zeigte fich doch bald das Streben barnach.

Für nichts konnen die Besiegten auch weniger thun, als fur die Erhaltung ihrer Berfaffung. Ihr Schickfal liegt gewöhnlich ganz und allein in den Sanden bes Siegers. Sein Bortheil, besonders bie Form feines eigenen Staats, entscheidet. Ift biefer schon ein Agregat verschiedener Lander, wie etwa bie Desterreichische Monarchie, so mag es ihn wenig beschweren, wenn noch ein anderer verschiedenartiger Bestandtheil hinzu kommt; herrscht aber in ihm politische Einheit, ift diese vielleicht gar theoretisch zum

Princip erhoben, wie laßt es sich erwarten, daß er zu Gunsten der Besiegten sie aufgeben sollte? Allerz dings wirken also außere Umstände mit auf die Erzhaltung oder Veranderung der Verfassung ein; allein diese außern Umstände sind nicht in der Macht der Besiegten.

Die Frage, wie eng ber Zusammenhang sen, in bem Verfaffung und Nationalitat steben, ift nicht leicht, und wohl unmöglich allgemein zu beantwor: ten. Es ware eben so verkehrt, diesen Busammen= hang ganzlich laugnen zu wollen, als es einseitig fenn wurde, Die gange Nationalitat an Die Berfaf= fung zu knupfen. Gin enger Zusammenhang zwischen beiden ergiebt sich bei den Wolkern Europas schon von selbst, sobald man nur historisch die Entstehung ihrer bisherigen Berfaffungen betrachtet. Gie waren keineswegs auf die Art geschaffen, wie jest neue Constitutionen gemacht und eingeführt werden. Gie batten in dem Laufe der Jahrhunderte fich felbst ge= bildet. Gie mochten theoretisch betrachtet sehr fehler= haft senn, und waren es wirklich; aber sie waren das Werk ber Wolfer und ihrer Bedürfniffe; und, indem die Nationen auf diese Weise sie fich felber allmählich geformt hatten - was war naturlicher, als daß auch ihr Charafter fich barin ausbruckte? Gingen gleich die meisten berselben aus dem Teudalwesen bervor, so spiegeln sich boch die Grundzüge des National= charafters deutlich darin ab. Der Deutsche, der Britte, ber Frangose, ber Spanier, haben gang ver= schiedene Hauptgesichtspuncte, nach denen sie den

Berth ibrer Berfaffungen beurtheilen; und barnach erbielten diese auch bei ibnen gang andere Formen. Der Britte will burch sie, was er Freiheit nennt; Siderbeit fur Personen und Gigenthum vor aller Willführ ber Regierung burch seine Reprasentanten, oter parlamentarische Ginrichtung. Gine Berfaffung, Die ibm tiefe nicht fichert, und auf biefem Wege fichert, ift ihm fo gut wie feine Berfaffung; benn daß zwischen Autofratie und Despotismus, fich noch eine Grenglinie gieben laffe, begreift er nicht. Gang anders ber Deutsche. Ift gleich auch er an ftanbi= iche Verfassung gewöhnt, so ist sie ihm boch nicht bas Ibel, bas sie bem Britten ift; ba fie nie bei ibm gleiche Ausbildung erhielt. Auch auf bas Recht ber Gelbstbesteurung legt er baber nicht einen gleich boben Werth. Er will vor Allem Recht und Gerech: tigkeit. Wie die Rechtspflege fen? ift feine erfte Frage; er ertragt viel mit Stillschweigen, nur feine Juftig aus bem Cabinet. Gie auch nur einmal fich erlaubt zu haben, verzieh er felbft bem großen Fries brich nicht. Er fab feine Reichsverfassung zu Grabe tragen; aber ber Berluft feiner Reichsgerichte, wie unvollkommen fie auch waren, bat ihn tief geschmerzt; und noch find die Stimmen nicht verhallt, die fie wieder fordern. Die verschieden sind dogegen bie Ansichten bes Spaniers, ber sich wenig um die Juftig befummert, wenn nur Erhaltung ter Religion in ihrer Reinheit gesichert bleibt. Und wiederum bes Frangofen, ber nur in feiner Sauptftadt, in feinem 10 I. Erhaltung ber Nationalität bestegter Bolker.

Monarchen und deffen glanzendem Hofe, den Staat zu sehen gewohnt war?

Rann man es bei diesen auffallenden Berschies benheiten bezweifeln, daß ein Berhaltniß zwischen Berfaffung und Nationalität ftatt fand? Aber wenn Dieses auf der einen Seite klar ift, so ist es doch auf ber andern Seite es nicht weniger, bag nicht jebe Umwandlung ber Verfassung, und nicht bei allen Bbl= fern in gleichem Grade, die Nationalität sofort zu Grunde richtet. Der Charafter einer Nation wird zwar immer bald mehr bald weniger durch die Berfassung bestimmt; allein nie ausschließend burch sie. Der Berluft der Berfaffung ift freilich in den Augen ber Besiegten haufig eins ber schmerzlichsten Opfer; aber ber Werth, den fie barauf fegen, ift mehren= theils weit mehr Cache bes Gefühls und ber Ge= wohnheit, als ber Einsicht und ber Ueberzeugung. Nicht der wahre Werth der Verfassungen giebt den Maakstab ber Unbanglichkeit an dieselben; es gab nicht felten Nationen, die an den schlechtesten und un= brauchbarften mit Enthusiasmus hingen; sondern die Meinung, Die eine Nation einmal von ihrer Verfaf= fung begt. Die Ruckwirfung bes Untergangs ber Berfaffung auf bie Nationalitat, wird baber auch mit Dieser größer ober geringer seyn. Allerdings laffen zwar die Formen sich andern, ohne daß deßhalb die Nation aufhort, Mation gu feyn; aber offenbar find Die Formen bei ber einen weit tiefer bem Charafter eingebruckt, wie bei ber andern. Es ift eben fo un= moglich, daß die Autokratie ploglich in England ge-

grundet werbe, ale daß Rufland fich zu einer De= mofratie umwandle. Geschabe es, so batten die Bols fer fich felber umwandeln muffen. Der große Berfuch, Frankreich zu einer Republik umzuformen, mußte bald mißlingen, weil ber Charafter ber Nation fich bagegen ftraubt. Bei bem Deutschen, ber weit mehr auf Einrichtung ber Juftig als ber Staatsverfaffung fieht, konnten die Formen der lettern nicht so tief und bestimmt sich bem Nationalebarafter einpragen, als bei jenen. Fast alle Urten ber Berfassungen mas ren bei ibm wirflich zu Saufe; er pafte fur alle, nur den Despotismus ausgenommen, weil er fich an alle gewöhnt batte. Werden daher nur die Forderuns gen erfüllt, die er an ben Staat macht (und mas ftunde biefen im Wege?), fo ift es kaum zu fürchten, baß der Charafter ber Nation burch Formen ausars ten werbe.

In einer naben Berbindung mit ber Berfaffung fteben unftreitig Die Gitten einer Ration; aber wie gang anders ift bier bas Berhaltnig zwischen bem Sieger und ben Besiegten! Wenn eine Beranderung ber Verfassung gewöhnlich in ber Macht bes Siegers lag, so geht eine plogliche Umwandlung ber Gitten weit über fie binaus. Gie fteht nicht zu erzwingen mit dem Schwerdt in der Sand; und felbft die Er= oberer, welche fie wollten, fuhlten bald, baß fie an= bere Bege einschlagen mußten. Als Cyrus die Lyder besiegt hatte, verbot er, um sie für die Bukunft wehr= los zu machen, alle friegerischen Uebungen, und ließ ibre Jugend weibisch erziehen. Der Erfolg entsprach feinen Erwartungen; und das Volk der Lyder, einst berühmt durch seinen friegerischen Muth, ward zum Sprichwort durch seine Weichlichkeit. Aber wenn man sich über diese frühe Ersindung des Despotismus wunzdert, so war doch die Schuld der Lyder noch weit größer, als die des Cyrus. Warum ließen sie sich weichlich machen? Hier ist es also, wo ein weites und ruhmvolles Feld für den Vortheil der Besiegten sich öffnet. Die Erhaltung ihrer Sitten sieht in ihrer Macht. Wenn dieß aber nicht zu bezweiseln steht, wovon hängt sie denn ab? Wir glauben von drey Stücken: Von dem Werth, welchen die Besiegten selbst auf ihre Sitten legen; von der Art des gesellsschaftlichen Versehrs mit den Siegern; und ganz vorzzüglich von dem Venchmen des andern Geschlechts.

Zuerst der Werth, den eine Nation selbst auf ihre Sitten legt. Unter den Volkern des westlichen Europas ist allerdings durch eine ähnliche Eultur eine Gleichförmigkeit der Sitten entstanden, welche sie beis
nahe zu Einer Nation zu machen schien. Aber es
sind doch nicht blos die sehr feinen Nüancen, wodurch
sie sich unterscheiden; auch der auffallenden Verschies
denheiten ist noch genug übrig geblieben. Das Nas
tionelle spricht sich darin am deutlichsten aus; und hat
als solches in den Augen des Fremden nicht blos ets
was auffallendes, sondern auch Achtung gedietendes.
Durch freiwillige Verläugnung seiner Sitten beraubt
sich daher der Besiegte selber dersenigen Waffen, wels
che ihm vor allen die Achtung der Sieger erhalten
können. Er setzt sich aber in dessen Augen desso mehr

baburch berab, weil biefer felber fie nicht forberte, nicht einmal erwartete. Gie erscheint ihm nothwen= big als Wegwerfung; und wer fich felber wegwirft, muß fich nicht beflagen, wenn er verachtet wird. Co ift alfo Berlaugnung ber vaterlichen Gitte mab: rer Berrath an ber Nationalitat; und bas Nachaffen bes Fremden erscheint nicht blos in einem lacherlis chen, fondern auch in einem schändlichen Lichte. Mit ben Sitten steht, mit ben Sitten fallt ber Charafter einer Nation; wird boch bie Berfaffung felber eine leere Form, wenn fie nicht burch die Gitten geftutt wird; aber mit ber Berfaffung geben nicht fofort nothwendig bie Gitten unter. Wiederholt wurden Sindus, murden Chinesen unterjocht; und boch blice ben sie und find sie Nationen; warum? - weil sie ibre Sitten nicht fahren ließen; und welches auffals lendere Beispiel fonnten wir anführen, als das, wels ches wir in unserer Mitte seben, bas bes judischen Bolfs? Berftreut über bie Lander ber Erbe, ohne Verfassung und gemeinschaftliches Vaterland, sind fie nach fast zwen Sahrtausenden eine Nation, weil fie ihren Sitten getreu blieben.

Die Bewahrung ber vaterlichen Sitten bestimmt schor griftentheils von selbst die Alrt des gesellschafts lichen Berfehrs zwischen dem Gieger und den Beficaten; die weit mehr, wie man vielleicht glaubt, über bas Schickfal ber lettern entscheibet. Bon ibr bangt es ab, ob Bolker sich ganglich in einander verlieren sollen oder nicht; sie ist es, welche jene wohlthätige Scheidewand zieht, welche Nationen von

#### 14 I. Erhaltung ber Mationalitat besiegter Bolfer.

Nationen fondert. Es ift nicht blos auf dem Schlacht= felde, wo Nationen sich kennen lernen; es ist weit mehr durch den fortgesetten friedlichen Berfehr. Ift bier der Einfluß langsamer, so ift die Wirkung besto gewisser. Auch bier ist aber ber Bortheil auf ber Seite ber Besiegten. Es giebt eine Mittelftrafe zwis fchen faltem Buruchtogen und zuvorkommender Bertraulichkeit, die man am wenigsten verfehlen wird, fo lange man die Form beobachtet, welche in dem Baterlande bas Herkommen in tem gesellschaftlichen Berkehr bildete. Wenn es eitler Trop ware, jedem Umgange mit bem Sieger zu entfagen, folgt baraus, daß er ohne Ruchalt in jeden Kreis, auch in den traulichen Areis des Familienlebens, eingeführt werde? Folgt baraus, daß ber bisher herrschende Ion sofort aufgegeben und umgestimmt werde, blos um, wie man glaubt, bem Fremden zu Gefallen zu fenn?

Erhaltung des gesellschaftlichen Tons und der Sitten unter den Besiegten ist das Werk Aller. Aber in einem höhern Sinne ist es das Werk des weibzlichen Geschlechts; denn ihm ward vorzugsweise jene chrenvolle Bestimmung dei den gebildeten Bolsern Europas, die ihm nicht den Nang in der Gesellschaft versagten, der ihm gebührt. Niemals aber kann es diesen hohen Beruf besser erfüllen, und soll es ihn sorgfältiger erfüllen, als in den Zeiten der Kriege und der Leiden des Baterlandes. Ihm naht sich der Sieger, aber mit andern Empfindungen als dem Manne; ihm bleibt der Empfang überlassen; ihm wird ohne eigene Schuld die Achtung nicht entzogen,

Die ibm gutommt. Wo bas Weib fich wegwirft, ift auch der Mann entehrt; wo jenes fich feine Achtung erbalt, findet auch der Mann in ibm eine Ctuse fur die seinige. Ihm ift es übertragen, bas beilige Reuer ber Beffa ju bewahren; es ift feine Schuld, wenn es erlifcht; und nicht ohne Urfache fab bieß bas Alterthum als bie schlimmfte aller Borbebeutun= gen an.

Ihrer Religion zu entsagen mar die Fordes rung, die die Sieger oft, oft auch nicht, an die Befiegten machten. Es war gewöhnlich die Religion der Cieger und ihr Geift, Die bier entschieden. Bar fie ibrer Natur nach intolerant, machte fie Anspruch darauf, allgemein senn zu wollen, war sie auf Lebs ren gegrundet, beren Annahme man mit bem Schwerdt in der Hand erfampfen konnte, wurden bie, welche fich nicht bagu befannten, als eine Men= schenflaffe niederer Art betrachtet, so muß man es erwarten, bas Schwerdt für ben Glauben gezogen, und ben Scheiterhaufen auflodern zu feben. Dazu fam oft noch die enge Berbindung, in welche bei siegenden Bolfern Religion und Berfaffung gefett waren. Bar jene auf diese gegrundet, herrichte ber Glaube, bag nur Ginheit ber Religion Ginheit bes Staats fichere; fo ging bas Streben, feinen Glaus ben auch bem Befiegten aufzudringen, gewöhnlich von felbft aus der Eroberung hervor. Nirgend gleiche wohl fand ber Sieger leicht einen hartnackigern Wi= berftand, ber, burch ben Druck zum Enthusiasmus erhoben, oft unüberwindlich blieb. Es ift schwer, in

#### 16 I. Erhaltung ber Nationalitat besiegter Bolfer.

Secte durch das Schwerdt wirklich vertilgt worden sey; aber nicht selten, daß gerade die Verfolgung ihr nur mehrere Anhänger erwarb. Denn keinen Druck fühlten die Völker tiefer, als Religionsdruck; tieser selbst als die Entreißung ihrer Verfassung. Mit ihm griff man das Heiligske an, was jedes Volk nicht blos als Volk, sondern was jeder Einzelne hatte. Es war der Mensch, der sich hier angegriffen fühlte; denn daß der Staat kein Recht über die Gewissen habe, daß Ueberzeugung nicht mit dem Schwerdt aufgedrungen werden solle, weil sie sich nicht damit erzwingen läßt — dieß empfand auch der bloße Mensschenverstand.

Das Band zwischen Religion und Nationalität fann aus verschiedenen Urfachen bald ftarfer bald schwächer seyn. Es muß besto enger bleiben, je mehr ein Glaube nur Glaube Gines Bolfs ift; barum ift 3. B. bei ben Juden ihre Nationalitat unmittelbar an ihre Religion gefnupft, weil fie burch biefe fich auf bas bestimmtefte von andern Bolfern unterschei= ben. Wie sie mit ihr besteht, so wurde sie mit ihr auch bald verschwinden. Bei weit verbreiteten Welt= religionen kann freilich schon die Nationalitat beghalb nicht so eng an sie gebunden seyn, weil sie vielen Wolfern gemein sind. Aber sie ist es boch immer im Berhaltniß gegen Bolfer eines gang andern Glaubens, wie bei Turfen und Chriften; und auch befibalb, weil Berfaffung und Sitten immer mit ihr zusammenhan= gen. Wir leben gludtlicherweise nicht mehr in ben Beiten,

Beiten, wo ber Gieger es gu feinen Borrechten gablt, felbft tem Gemiffen Gewalt anguthun; und ter Aufruf, an feine Religion gu halten, Fonnte überfluffig icheinen. Es giebt aber einen Weg, auf bem man auch ohne ben Willen bes Siegers ibn wieber gur Berfolgung bringen fann; - bie mach fente Gleich: gultigfeit gegen Die Religion. Wenn 3br cs felber fein Debl babt, bag Gure Religion Guch gleich= gultig fen, wie wollt Ihr verlangen, daß ber Gies ger fie elre? Coll er bas beilig balten, mas Ibr felbst profanirt? Berachtung aller Religiofitat kann auch er nicht dulden; denn ift auch ber Glaube aufgegeben, tag ter Ctaat feiner herrichenden Re= ligion bedarf, so weiß man boch fehr wohl, bag er nicht ohne Religiesität bestehen mag. Ift es nothig. noch weiter anzudeuten, wohin biefe Geringschafbung ber eigenen Religion fuhren fann, ja fuhren muß? Beranderter Glaube läßt freilich fich nicht mit bem Schwerdt erzwingen; wohl aber veranderter Cultus. Mehr als bieg bedurfte es aber auch vormals nicht, um alle die Greuel hervorzurufen, über welche die Stimme ber Bernunft in Europa endlich einen ihrer muhvollsten Giege errungen bat.

Ist Meligion Eigenthum eines Volks, so ist seine Sprache noch mehr als dieses, sie ist sein Werk. Auf nichts hat daher ein Volk ein heiligeres Recht, als auf seine Sprache; es schuf sie, es bilz dete sie sich selbst. Indem sie der Ausdruck seiner Empfindungen wie seiner Vorstellungen ist, wird sie der treue Abdruck seines ganzen geistigen Seyns.

#### 18 I. Erhaltung ber Mationalitat besiegter Bolfer.

Durch seine Sprache constituirt sich aber auch gleiche sam ein Volk im Aleußern verschieden von andern; mit ihr geht daher auch sein Daseyn als Volk une wiederbringlich verloren, weil sich die Grenzen verwisschen, die es von andern trennen; so wie mit der Fortdauer der Sprache auch der unterscheidende Chasrafter übrig bleibt, der jenes Verschwinden unmöglich macht. So ist es also nicht blos der Verlust der Tdne und Worte, der mit der Sprache untergeht; es ist zugleich der Untergang der eigenthümlichen Art zu denken und zu empfinden. Ein Volk, das seine Sprache liebt, achtet sich auch noch als solches; das Ausgeben dieser ist das stillschweigende Vekenntniß, daß man aufhören wolle ein Volk zu seyn.

Die Sprache der Besiegten zu unterdrücken war häusig das Streben der Sieger; und gewöhnlich um desto mehr, je mehr sie sich selber gebildet glaubten. Jede Verschiedenheit beschränkt die Allgewalt; sie will Einheit in Allem, also auch in der Sprache. Aber wie selten ist es ihr gelungen! Schwerlich haben Eroberer es in dieser Art der Tyrannei so weit gesbracht als die Kömer. Ganz Westeuropa und Nordzafrisa ward durch sie romanisirt. Und dech vermochsten auch sie es nicht, diesen Versuch allgemein zu machen. Wo griechisch geredet ward, fand Kömerzsprache keinen Eingang; nur die Sprachen der Varzbaren sollten mit der ihrigen vertauscht werden, und wurden damit vertauscht.

Die ganzliche Vertilgung der Sprache eines Volks durch gewaltsame Mittel ist nur möglich mit

#### I. Erhaltung ber Rationalitat besiegter Boller. 19

ber Vertifgung bee Bolle felber. Wo eine Sprache ju Grunde ging, indem bas Bolf fortbauerte, ges fcbab es burch lange fortgesetzte und planmagige Dos lieik. Auch in jenen romischen Provinzen verlor fich bas Alt = Celtische und Iberische nicht in Ginem Jahr= bundert; und leben nicht noch felbft jest bie fchwachen Ueberrefte von beiben in Bretagne und am Ruf ber Pprenden? Auch ward gangliche Ausrottung von ben Giegern faum erwartet; aber auch bamit alaubte man schon viel gewonnen, wenn unter ber neuen Berrichaft bie Landessprache nur gum Belfsbiateft berabgedruckt mard. Gie mard badurch gleichfam entweiht in ben Augen bes Bolls felbft, befonders ber bobern Classen. Die Anhanglichkeit an fie verlor fich, weil fie nicht weiter veredelt mard. Gie lebte nur im Munde tes Pobels, und ben Pobel ließ man fprechen wie es ihm beliebte. Dieg war bas Schickfal aller Sprachen des westlichen Alfiens unter ber Herrschaft der Nachfolger Allerander's aus Ma= cedonischem Stamm. Bahrend bas Griechische bie Sprache der Sofe und ber Großen war, blieben bas Alrmenische, bas Eprische u. a. nur Dialefte bes nies tern Belfs. Aber sie waren auch vorher nicht mehr, als blege Bolfsdialette gewesen; und dieß führt uns von selbst auf die Sauptbemertung über biefen Ges genstand.

Die Schicksale ber Sprachen hingen von bem Grade ihrer Bildung ab. Die Sprachen ungebildeter Bolker sind unter der Herrschaft der Fremden zu Grunde gegangen auch ohne Gewalt.

#### 20 I. Erhaltung der Nationalitat besiegter Bolfer.

Dem Barbaren ist seine Sprache bloße Sache ter Gewohnheit; ohne diese wurde sie ihm gleichgultig seyn. Man kann sie ihm also abgewöhnen; ja die Veispiele sind nicht selten, daß er freiwillig sie sich abgewöhnt hat. Die rohern Sieger nahmen mehr= mahls die Sprachen der gebildetern Besiegten an. Hatten nicht die Franken ihr Franksisch in Gallien, die Gothen ihr Gothisch in Spanien abgelegt? Wer zwang sie aber dazu, wer konnte sie dazu zwingen? Die Veränderung der Sprache erfolgte in diesen Falslen von selbst mit der fortschreitenden Vildung; weil für die vielen neuen Begriffe die bisherige Sprache keine Ausdrücke hatte.

Bie ganz anders aber ift es mit den gebildeten Sprachen; das heißt, mit benen, die nicht blos in bem Munde ber Bolfer in ihrem taglichen Gesprach, fondern die in den Werken ihrer Litteratur, ihrer Poefie und Beredfamkeit, leben? Diese find es, burch welche seine Sprache fur das Bolk felber eigentlich erst ihren Werth erhalt. In ihnen spricht sich ber Beift, die Denfart, die Empfindung der Nation aus; in ihnen erkennt fie gleichsam sich felber wieder; und fieht auch fur folgende Geschlechter bie Fortdauer ib= res Geiftes gefichert. Gie find nicht blos ibr Gefammteigenthum im vollsten Ginn, woran feinem ber Sprachgenoffen fein Untheil ftreitig gemacht werben Fann; fie find auch ihr bochftes, ihr edelftes und un= verganglichftes Eigenthum; weil felbst der Sieger fie ihm nicht mehr rauben fann. Gin Bolf, bas feine Classifer bat, besitt also in ihnen zugleich bas sicherfte

Unterpfand ber Fortdauer feiner Sprache und feiner Nationalitat. Große und machtige Nationen find une tergegangen, und ihre Sprachen verhallten mit ihnen bis auf ben letten Laut; weil fie feine Dichter hate. ten, welche fie überlebten. Wie einft ber Alegypter, wie ber Carthager fprach, konnen wir nur vermuthen nach Analogie; aber feitdem der Maconide feine uns fterblichen Gefange fang, mar auch Briechische Spra= che erbalten, fo lange es noch Menfchen giebt, bie menichlich fühlen fonnen.

Un Erhaltung ber Sprache baugt alfo gang eis gentlich Erhaltung ter Nationalitat. Alber ein befieg= tes Bolf, was fann es thun, fich feine Sprache gu erhalten? Bor Allem: es achte fie felber; aber nicht in Worten, fonbern burch bie That. Dicht bas ift Achtung für die Sprache, daß man viel von ihren Borgugen fpricht, Die fie vor andern befigen foll, oter wirklich befist. Es ift verkehrt, Bergleichungen über den Werth gebildeter Sprachen im Allgemeinen anstellen zu wollen; jebe gebildete Sprache bat auch ibre Borguge; fonft mare fie nicht gebildet. Man fann fagen, die eine fen wohlflingender, biegfamer, reicher wie die andere, allein man fann nicht über= baupt fagen, fie fen beffer. Das Pochen auf bie Vorzüge feiner eigenen Sprache ift baber meift eine eitle Prablerei, fobald nicht von bestimmten Eigens schaften die Rebe ift. Alchtung fur die Muttersprache zeigt fich aber barin, bag man fie gebraucht, wo man fie irgend gebrauchen kann. Freiwilliger Gebrauch einer fremden Sprache ohne Roth, ift immer Ents

#### 22 I. Erhaltung ber Mationalität besiegter Bolfer.

außerung ber Nationalitat fur ben Augenblick. Der Deutsche, der Frangbfisch, der Englisch spricht, muß wahrend deffen aufhoren, Deutscher zu fenn, so weit er es kann. Er muß Frangblifch, Englisch benten, wenn er nicht schülerhaft sprechen will. Cen es auch nur vorübergehend; das oft Wiederkehrende wird gur-Gewohnheit. Die Ginführung der Frangbfifchen Sprache in die officiellen Verhandlungen, gegen welche, als fie feit Ludwig XIV. anfing, mehrere Regierun= gen fich ftraubten, dunkel ahnend, daß Gerrschaft ber Sprache zur herrschaft bes Bolks führe, mab= rend andere sie sich nachgebend gefallen ließen, war bennoch bei weitem nicht so folgenreich, als die in Das Privatleben ber hobern Stande. Sie wirfte für Die Muttersprache auf eine doppelte Weise sehr nach= theilig. Zuerft, weil biefer badurch bas Mittel zur Musbildung entzogen ward, welche fie fur bas gefells schaftliche Leben paffend macht. Wo anders, als in bem Kreife der bobern Stande fann fie diefe erhal= ten, die noch so viele große Schriftsteller ihr nicht ju geben im Stande find? Aber auch deghalb wirfte iene Einführung nachtheilig, weil überhaupt die Ach= tung fur die Muttersprache badurch fank. Denn worauf kann biefe Alchtung mehr gegrundet senn, als auf die Anerkennung ihres praftischen Werths für ben Gebrauch, ber doch ber eigentliche Gebrauch ber Sprache seyn soll, wechselseitiger Austausch ber Ibeen im gesellschaftlichen Berkehr?

Mit der Achtung fur die Muttersprache steht ihre Bildung, das zweite Mittel ihrer Erhaltung, in eis

nem engen Berbaltniffe. Es ift unmöglich, bag eine Sprache finken oder gar untergeben kann, fo lange Die erften Geifter einer Nation fich mit ihrer Forts bildung beschäftigen. Daß aber biefe Fortbildung burch große Schriftsteller geschiebt, braucht kaum erft erinnert zu werden. Auf Diesem Wege also wird Nationallitteratur bas unfehlbare Mittel gur Erhal: tung ber Nationalitat, weil fie bas Mittel gur Er= baltung ber Sprache ift. In welchem glorreichen Lichte erscheinen also nicht hier jene friedlichen De= roen ber Bolfer? Gie find es eigentlich, Die ihre Fortdauer begrunden, fester, als sie burch noch fo viele Siege begrundet werden fann. Saltet fest an Eurer Litteratur! ift daber bie Borfcbrift, welche Ber= nunft und Erfahrung ten Nationen gurufen, welche Nationen bleiben wollen. Aber wie Dieses Festhal= ten geschehen solle, ist eigentlich die Frage, auf die es ankommt. Die Nationen des neuern Europas, die eine schon gebildete Litteratur besigen, find großen= theils voll von Vorurtheilen fur diefelbe, gum Rach= theil der Auslander. Es war nicht so im Allterthum. Die Romer, Die Sieger ber Griechen, erfannten bennoch willig in ihnen ihre Meister, und wurden ihre Schuler; auf bicfem Wege bilbeten fich, wem ware es unbefannt? - bie unfterblichsten ihrer Dichter. Die Zeiten ber Nachahmung in ber Littera= tur scheinen fur bie Bolfer bes neuem Europas vorbei zu fenn; man ift ihrer mube geworden; felbst bie Deutschen, sonst vor andern zu ihr geneigt, werben schwerlich diesen Weg, ber schon früher sie nicht gum

#### 24 I. Erhaltung ber Rationalitat besiegter Bolfer.

Biele fuhrte, aufs neue wieber betreten. Wenn cs aber bochst wahrscheinlich ift, bag bie Rationen bes jegigen Europa ihren nationalen Charafter in ihrer Litteratur nicht verläugnen werben, - ware es nicht um so viel munschenswerther, daß sie, ihre Borur= theile ablegend, fich verständigten, sich richtiger wech= felfeitig murdigten? Es giebt, scheint es, bagu nur Ein Mittel: Die Ueberzeugung, daß jedes gebildete Bolt auch nur junachft ber Richter feiner eigenen Litteratur senn fann. Allerdings steben uns Urtheile auch über die Werke der Fremden frei; nur nicht bas Urtheil: weil fie nicht fo find, wie die unfris gen, fo find fie ohne Berth. Befchranft fich gleich Die Litteratur einer Nation nicht auf ihre Poesie, so ist doch allerdings vorzugsweise von diefer die Rede. Was ist aber Poesie ihrem Wesen nach, als Ausbruck ber Empfindung durch bie Sprache? Beichen ober die Nationen in ihrer Art zu empfinden, von einander ab; fo folgt auch baraus von felbft, bag Diese Berschiedenheit sich auch in dem Ausdruck ber= felben, in ihrer Poefie, zeigen werbe, wofern fonft Diese wahre Nationalpoesie, nicht blos conventionelle poetische Form ift. Ein Schriftsteller unserer Beit, von zweien ber erften Nationen gefannt und ge= schätt, hat dieses vortrefflich bei berjenigen Empfinbung gezeigt, welche vor allen andern ber Poefie Rabrung gab, bei ber Liebe. Die fleine Schrift, wovon wir sprechen \*), wenn sie gleich nur einen

<sup>\*)</sup> Sur la manière essentiellement differente, dont les

#### I. Erhaltung ber Nationalitat besiegter Boller. 25

beschranften Gegenstand zu umfaffen scheint, führt boch zu viel größern Resultaten, als man auf ben erften Blick vielleicht glaubt. Gie giebt uns Schluffel zu ber Berschiedenheit bes innerften Charaftere ber Deutschen und Franglischen Pocsie. Es wird bier flar, daß diese Berschiedenheit gar nicht etwa blos in gewissen conventionellen Formen, nicht etwa in der Beobachtung gemiffer Regeln liege, über die man disputiren, und die man allenfalls nach Uebereinkunft abandern fonne. Der Grund liegt viel tiefer; Die Poefie Der Bolfer ift verschieden, weil Die Bolfer felbst verschieden find. Es ift unmöglich, daß Die Berke eines Corneille ober Racine, waren fie auch mit allem Zauber ihrer Sprache in die unfrige übertragen, jemals ben Deutschen Beift feffeln fon= nen. Wir finden zwar barin fcbone Cachen in fcbo: nen Berfen gefagt, die aber nie jene Bewegung und Rubrung in und hervorbringen, welche wir von dem Traueripiel erwarten; benn sie treffen bas Deutiche Gemuth nicht. Es ift aber eben fo ummbglich, baf Die Werke unferer erften Tragifer, follten fie auch al= len brei Einheiten auf bas vollkommenfte ein Genuge leiften, auf bas Frangofische Publifum eine gleiche Wirfung außern, wie die ber ihrigen. Sat man es boch nicht einmal gewagt, die edelften und erhaben= ften Schipfungen bes Deutschen Dichtergeistes in ber Jungfrau und den Piccolominis ohne die wesentlich:

Poètes français et les Allemans traitent l'amour; par Mr. Ch. Villers.

sten Beranderungen ihm darzubieten; und was ist aus diesen Umarbeitungen geworden? Und beschränkt sich diese Verschiedenheit etwa blos auf die dramatis sche Poesie? Ist es nicht dasselbe bei der epischen? Konnte die Henriade auf Deutschem, fonnte der Def= Sias und der Oberon auf Frangofischem Boden ge= beihen? Ist es nicht daffelbe bei der lyrischen? Sind wir hier nicht arm, wo unfere Nachbaren reich find, und wiederum reich, wo sie arm sind? Das Lied, Die eigentlichste Bolkspoesie, ift Beiden gemein; aber wie verschieden ift sein Charafter? Wenn sich in bem Trangofischen die Luftigkeit, oft die Frivolität ausfpricht, so ift es in bem Deutschen bas Gemuth und Die Empfindung. Die Nationen mußten erst ibre Gefühle austauschen, wenn sie ihre Lieder austauschen follten. Sind Krangbfische Gedichte mehr dieffeits des Rheins gelesen worden, als Deutsche jenseits, so folgt baraus noch nicht, bag fie ber Nation mehr zusagten. Man las sie weniger aus Neigung, als zu andern 3weden; man las fie, um die Sprache zu lernen; man las fie - um fagen zu konnen, bag man fie ge= lesen habe.

Sollte nicht auf diese Anerkennung der ursprüngzlichen Verschiedenheit der Nationalpoesie, insosern sie aus der Verschiedenheit der Nationalanlagen und Chazraktere hervorgeht, die Villigkeit der Volker in der wechselseitigen Schähung ihrer Litteratur gegründet werden müssen? Nicht darnach wird der Werth einer Litteratur gemessen, wenigstens nicht unbedingt gezmessen werden können, wie sie der andern Nation gez

### I. Erhaltung ber Mationalitat besiegter Belfer. 27

falle: fondern vielmehr barnach, wie sie für ihre eis gene Ration paft. 2118 Burger's Leonore erfcbien, wußte man fie auch auswendig von ber Elbe bis zur Donau. Darum war fie vertrefflich, und batten alle Kritifer ber Welt Das Gegentheil bemonftrirt. Es mag fenn, bag bie Frangbfischen Tragifer nie bei und einheimisch werden konnen; wir wollen barnach nicht den Werth bestimmen, den fie mit Recht für ibre eigene Nation baben. Aber biefelbe Gerechtigkeit muffen wir auch von ber andern Seite fordern. Die Urtheile ber Fremden, noch bagu so oft ohne Diejenigen Borkenntniffe gefällt, ohne welche bier gar nicht einmal geurtheilt werden fann, ohne Kenntniß ber Sprache, fonnen und burfen uns nicht irre machen. Um besto wichtiger ift es baber, bag eine richtige Schätzung unserer eigenen Litteratur durch eine gerechte Kritif unter uns Wurgel faffe. Es ift nicht ber Ort hier zu zeigen, was eine folche Rritif überhaupt fen; aber bas fann nicht laut genug ge= fagt werden, welchen großen Ginfluß fie auf die Er= baltung des Nationalgeistes in der Litteratur haben fonne und habe. Bei Bolfern, Die schon feit geraumer Beit fo entschieden ihre Classifer besitzen, wie Dieses bei einigen ber gebildeten Nationen Europas ber Fall ift, ift biefer Einfluß zwar nicht unbedeus tend, aber viel weniger erheblich, viel weniger ge= fabrlich. Die anerkannten Beiligthumer wagt bier bie Kritik fo leicht nicht anzugreifen; weil fie im voraus weiß, die Angriffe wurden vergeblich fenn; und wenn fie es thut, so geschieht es mit Bebutsamkeit, wohl

selbst unter der Maste des Lobes. Cervantes, Taffo, Racine, vermag keine Rritik mehr in ben Augen ibrer Nationen berabzusegen; felbst nicht eine gerechte Kritik. Aber wie gan; andere ift ber Kall bei ber Deutschen Nation, Die zwar nicht weniger ihre Classifer bat, aber boch, ba sie noch nicht die Keuer= probe ber Jahrhunderte bestanden, - wie sollen wir fagen, so glucklich ober unglucklich ift, - sie noch nicht in dem eminenten Sinn zu haben als jene Bolfer? Denn wie boch man auch bei diesen bie Portheile bavon zur Keftigkeit bes Geschmacks an= schlagen mag, so ist es boch nicht weniger gewiß, baß jene Bergotterung ihrer Classifer, Die fie fur unübertreffbar, ja sogar für unerreichbar erklart, bas stillschweigende Bekenntnig des Stillstandes, ober vielmehr bes Ginkens ift. Der Glaube bei einer Da= tion, bas Vortrefflichste fen schon erreicht, es fen fo gut als umfonst, es zu übertreffen, es nur er= reichen zu wollen, ift ein bleiernes Gewicht, bem Klugel bes Genies angelegt. Es muß fich felber im voraus fagen, es habe nicht auf freie Anerkennung bes Werths feiner Werke zu hoffen. Stanbe auch Racine unter einem andern Namen aus dem Grabe wieder auf, und bichtete eine Athalie, - umfonst! fie wurde nicht den Ruf der alten Athalie erhalten!

Das oft so laut gepriesene Glück von Natio= nen, in jenem eminenten Sinn ihre Classifer zu ha= ben, ist daher in Wahrheit ein sehr zweiselhaftes Glück. Ihr send geworden, kann man zu ihnen sa= gen, was Ihr werden konnt; denn Ihr gesteht es felbft. Ibr lebt von bem Rubme Gurer Bater. Bir glauben noch nicht ben Gipfel erfliegen zu baben, aber wir ftreben ibn ju erfteigen. Wir fuchen uns eigene Lorbeeren zu erringen; und Dem werde ber Rrang, bem er gebührt. Alber freilich: Dem werde ber Rrang, bem er gebührt - was schließt Diese Forderung nicht in sich? Wie viel wichtiger er= icheint da die Kritif, wo das Urtheil der Nation durch fie erft bestimmt werden foll? Wie viel mebr fann fie bier schaden, wenn fie ihrem boben 3weck entgegen bandelt ? Wenn blindes Bergottern bes Mittelmäßigen, wenn absichtliches Berabwurdigen bes Bortrefflichen, wenn faum noch die Meister die Aus gen schloffen, ja noch bei ihren Lebzeiten, ibr Bes schaft wird? Ift eine folde Kritik unter folden Verhältniffen nicht mabrer Verrath an der Nation. wahrer Verrath bes Cbelften was fie befigt?

Poesie, Litteratur, wesentlich an die Sprache eisnes Bolks geknüpft, sind darum sein Eigenthum. Aber ganz anders ist es mit der höhern wissenschaftslichen Bildung. Diese, an keine bestimmte Sprache gebunden, wenn sie sich gleich irgend einer zu ihrem Behikel bedienen muß, ist Gesammteigenthum der Menscheit, insofern sie einen Werth darauf legt. Was Shakespear's Dichtergeist schuf, gehört zunächst den Britten, was Newton's Tiessinn erfand, gehört allen unterrichteten Volkern. Nicht ohne Ursache hatte daher Europa für diese wissenschaftliche Eultur eine allgemeine Sprache angenommen, und bei allen Wortheilen, welche die Veredlung der Muttersprachen

## 30 I. Erhaltung ber Mationalität besiegter Bolfer.

haben mag, ist die Vernachlässigung der gelehrten Sprache dennoch ein nicht zu berechnender Verlust. Durch ihre Allgemeinheit hörte das Nationelle da auf, wo es aufhören soll, und das wahre Gesammtzeigenthum der gebildeten Nationen sonderte sich das von ab und ward allgemein. Der Ersat dasür ist jest in der größern Verbreitung lebender Sprachen zu suchen. Mittel zum Austausch ihrer Kenntnisse wers den die Völker unsers Welttheils freilich immer sinz den; allein dieser Austausch wird weniger schnell, wird weniger allgemein seyn.

Ein ganz anderer Gesichtspunkt zeigt sich also, wenn wir den Werth der Nationen in Rücksicht ih= rer wissenschaftlichen, und wenn wir ihn in Rücksicht ihrer ästhetischen Bildung schäßen. Aus der ersten geht unmittelbar ihre universalhistorische Wichtigkeit hervor; aus der letztern, insofern sie sich in den Werken ihrer Sprache ausdrückt, (denn von denen der bildenden Künste reden wir hier nicht), zunächst ihre nationelle. Welterobernden Varbaren bleibt der Fluch der Geschichte; den durch Wissenschaft gebildeten Wölzstern die Alchtung und der Segen auch der spätesten Nachwelt.

Wissenschaftliche Ausbildung ist also zwar für ein Bolk nicht unmittelbare Stüge der Nationalität; allein indem sie seinen Antheil an dem edelsten Gezmeingut der Menschheit bestimmt, bestimmt sie zuzgleich seinen Rang in der Neihe der Völker für Gezgenwart und Zukunst. Bedarf es eines weitern Bezweises, welchen Werth ein aufgeklärtes Volk, seiner

politischen Celbstftandigfeit bergubt, auf feine wiffen= Schaftliche Bilbung legen muß? Es bleibt burch fie bas Cals ber Erte; es bat in ihr bie Burgschaft feines emigen Rubins; alfo feiner Achtung; und baber feiner Kortbauer. Es vermochte burch fie oft mehr, als irgend eine Berechnung boffen ließ; es bat burch fie unblutige Giege erfochten, glorreicher und bauernber als die auf bem Schlachtfelbe. Gewiß, es gebort gu den erbebenden Anblicken, zu seben, welche Triumphe fo oft die Wiffenschaften über Gieger, selbst fogar über robe Gieger, Savon getragen haben! Ift es boch (um nicht von Europa zu fprechen) bas baufig wies berfehrende Schauspiel in ben Geschichten Alfiens, robe Eroberer zu erblicken, Die über gebildete Bolfer berfallen, welche sie nicht blos zu unterjochen, sondern vernichten zu wollen scheinen. Aber nicht lange haben fie über sie geberricht, so erhalt bas Edlere ber Mensch= beit das Uebergewicht; es öffnet sich ihnen eine neue Welt; fie faffen Ginn bafur; fie achten Die Befiegten; fie werden ihre Schuler. Es fen genug, fatt Bieler nur an Gin Beispiel zu erinnern, an bas ber Ura= ber. Bervorgebrochen aus ihren Wusten, begeiftert burch ben Fanatismus einer Religion, Die, in bem Koran alle Weisheit findend, jede andere Wiffenschaft verachtete, buldigten sie dennoch bald ben Kenntnissen ber Befiegten, und verschmahten es nicht, ihre Schus ler zu werden. Go haben sie selber ihr Andenken in ber Geschichte geehrt, und noch nennt die Nachwelt mit Ehrfurcht die Namen fo vieler machtigen Berr= scher, die in ben Runften bes Friedens weit mehr 32 I. Erhaltung der Nationalität besiegter Bolter.

als in benen des Kriegs ihren Ruhm suchten und fanden.

Welche Gründe des Muths für die Besiegten, aber auch welche Verpflichtungen für sie, gehen aus diesen Betrachtungen hervor? Es ist klar, ihr Schicksfal ruht meist in ihrer Hand. Nur das kann ihnen genommen werden, was seiner Natur nach vergängslich ist. Aber nicht in diesem liegt die Nationalität. Nicht äußere Formen, — auch ohne äußere Gewalt den Veränderungen der Zeit unterworfen, — bilden diese; sie liegt tieser; in dem innersten Wesen unserer geistigen Anlagen und ihrer Entwickelung. Zu diesem unsichtbaren Tempel bahnt kein Schwerdt den Weg; er wird heilig gehalten, so lange Ihr ihn selbst heislig haltet; Ihr tragt selber die Schuld, wenn er entweiht wird!

II.

Ver such

einer

Entwickelung

ber

Folgen der Kreuzzüge für Europa.

Eine

vom National=Institut von Frankreich gekronte Preisschrift.

Ausgearbeitet im Berbft 1807.



(Es war im Sommer 1806 als in Paris von der dritten Classe des National-Instituts die folgende Preisfrage ausgegeben ward:

Examiner quelle a été l'influence des croisades sur la liberté civile des peuples de l'Europe, sur leur civilisation, et sur les progrès des lumières, du commerce et de l'industrie?

Mobl befannt mit ihren Schwierigfeiten, batte ich mich fdwerlich gu ber Beantwortung berfelben entschloffen; batte nicht bas Bureben meines verftorbenen Freundes, von Billere, mich bagu bewogen; indem er fich mir jum lleberfeter anbot. Co entichloß ich mich zu ber Arbeit, die fofort von meinem Freunde ind Frangofifche übertragen, und fo bem Mational : Inftitut porgelegt warb, Gie ward in ber offentlichen Gigung vom I. Juli 1808 gemeinschaftlich mit ber eingefandten Abhanda lung eines Frangofifchen Gelehrten, des herrn Maxime be Choisent Daillecourt, gefront; und erschien augleich Deutsch als dritter Theil meiner fieinen bifiorischen Schriften; Gottingen 1808; und Franabsifid in Paris: Essai sur l'influence des croisades sur l'Europe, par A. II. L. Heeren, traduit de l'Allemand por Charles Villers, chèz Treutel et Würz 1808. Sind übrigens gleich feit jener Beit mehrere Befchichten ber Greugzuge ericienen, unter benen die vom Gru. Prof. Wilken den erften Plag einnimmt; fo ift mir boch noch bisher feine ahnliche Auseinandersetung ihrer Folz gen befannt geworben.]

## Einleitung.

Allgemeine Unficht ber Kreuzzüge.

Die Begebenheiten, welche auf das Schicksal des menschlichen Geschlechts am meiften gewirft, welche baffelbe im Großen geleitet und bestimmt baben, waren von icher die Banderungen der Bolfer. Der Mensch, an seinen vaterlichen Boben geheftet, ohne Berbindung mit dem Auslande, sieht bier nur eine beschrankte, ihn umgebende Natur. Gie mag ibn reichlich oder karglich ernahren, sie mag ihn zu einer mubfamen oder geringen Arbeit auffordern, im= mer bleibt ber Kreis ber Gegenstande, Die sie ibm barbieten fann, und mit ihm ber Kreis feiner Ibeen und feiner Ginfichten nur eng; felbft wenn er auch ben gangen Umfang ihm giebt, ben er unter folchen Umftanten ihm geben fann. Aber Diefem vaterlichen Boben entriffen, in fremde Lander, in fremde Sim= melbgegenden verset, eroffnet fich ihm eine neue Welt; fein Gesichtsfreis erweitert sich, ohne es vor=

ber gegbnet zu baben, felbft gegen feinen Billen, an= bern fich feine Anfichten, feine Sitten, feine Lebens= art; weil die Natur, machtiger ale er, ibn bagu amingt. Wer baber die Geschichte ber Bildung ber Menschheit im Gangen überfieht, wird ce nicht bezweifeln, bag es großentheils biefe Beranderungen ber Wohnsise ber Bolfer waren, welche ihren Gang leiteten und bestimmten.

Aber Diese Bolkermanderungen, wie wir sie mit einem allgemeinen Namen benennen wollen, geschahen unter verschiedenen Formen, weil sich diese nothwens Dig mit der Lebensweise ber Bolfer veranderten. Es ist eine einseitige Ansicht, wenn man sie, wie ge= wobnlich geschicht, nur blos Barbarenvolkern beilegen will. Auch halb, auch gang cultivirte Belfer man= bern; aber fie mandern jedes auf feine Beife.

Die Lebensart eines Barbaren = Bolfs, das fich von der Jagd oder der Biebzucht nahrt, bei dem noch fein Landeigenthum des Ginzelnen eingeführt ift, ift allerdings fur bie Wanderungen gewissermaßen am geschicktesten. Den Nomaden feffelt nichts an sein Baterland; er findet es wieder in dem andern Lande, fobald es nur Weiden fur fein Dieh enthalt. Mag es daher Mangel, mag es wahrer oder ver= meinter Druck senn, ber ihn antreibt, er wird nicht lange anfteben, sein Land zu verlaffen, und sich neue Wohnsige in der Fremde zu suchen. Als die große Sorbe ber Ralmucken fich von ber Ruffischen Berr= schaft gedrückt glaubte, brach sie auf, und zog nach ber Chinesischen Tartarei \*), wo sie noch jest ums bergieht. Der Romade, von seinen Heerden, unter feinen Gezelten lebend, ohne Saufer, ohne eigene Landereien, nur im Besit beweglichen Gigenthums, führt, wenn er wandert, Alles mit sich, sein Weib, feine Rinder, feine Heerden, feine Babe, - was konnte er zurucklaffen ? Seine Buge, felbft feine Rriegszüge, find taber Bolferwanderungen im eigenta lichen Sinn. Sie blieben aber auch nicht bloke Wan= berungen, fie führten gange Rationen in ten blei= benden Besit von entfernten Landern; und biefe Wanderungen waren es, die, indem sie zu Erobez rungen wurden, die Schickfale von Europa in fruhern Sabrbunderten, Die von Alfien in frubern und fpas tern, - und wer mag es fagen, inwiesern nicht auch die von Afrika und Amerika? - bestimmt ba= ben. Aus ihnen gingen große und machtige Reiche bervor. Aber in seinen neuen Wohnsigen, von einer reichern Natur, oft von fehr gebildeten Wolfern um= geben, kann ber Barbar nicht bleiben, was er war. Die neue ihn umgebende Welt wirft auf ihn ein; ce vermag es nicht lange, ihrem Zauber zu widerstehen; neue Genuffe, Die er kennen lernte, schaffen ibm neue Bedürfniffe, bie er nur befriedigen fann, indem er seine Lebensweise verläßt. Go war der Gang ber Cultur ber Germanischen, ber Arabischen, ber Mon= gotischen Wolfer. In ihren Waldern, in ihren Cand= wuften, in ihren Steppen waren fie ewig geblieben,

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1771.

mas fie waren; aber als fich bie erften auf bie fruchtbaren Gefilde Galliens und Italiens, Die andern auf die reichen Ebnen von Alegypten, von Mogreb, von Spanien und Sprien, Die legtern auf China und Bindoftan warfen, veranderten fich bie Nationen mit ben Landern; und an ben Ufern bes Guadalquis vir und bes Ganges, bes Mils und bes Hoangho, blubte eine Cultur unter ibnen auf, von ber fie felber feine Albnung gehabt hatten.

Wanderungen Dieser Alrt finden freilich nicht mehr bei Bolfern leicht statt, welche schon bas Nomabens leben verließen, und, in Stadten und Ortschaften wohnend, ben Besig tes Landeigenthums unter fich eingeführt batten. Der Anbau bes eigenen Bobens erzeugt und vermehrt die Liebe zu bemfelben; und wollten fie auch diese besiegen, so halt fie der Besitz von anderer unbeweglicher Sabe, von ihren Bob= nungen und Gebauben, juruck. Rur Ginzelne fon= nen tavon sich trennen, nicht gange Bolfer; felbft gewaltsame Unterdruckung, die den Romaden so leicht entflichen macht, besiegt bei ihnen die Anbanglichkeit an ben vaterlichen Boden nicht; fie tragen fogar, wo es fenn muß, eber das harte Joch der Knechtschaft und Leibeigenschaft, che sie biefen verlaffen. Aber Die Liebe jum vaterlandischen Boden ertodtete barum bei ben eblern Bolfern, Die weder unter ber Gelaverei noch ten Verführungen ter Sinnlichkeit erlagen, nicht bie Gefühle fur Ruhm und fur große Unternehmun= gen. Gine andere, eine ber glangenoften Erfebeinun= gen zeigt fich vielmehr! Eine Periode folgt bei jeber

### 40 II. Folgen ber Kreuzzuge für Guropa.

英

folchen Nation, - man konnte fie ihr Junglingsalter nennen, - die durch fühne Unternehmungen, Die burch Seldenthaten glangt. Es wird zu eng im vater= lichen Lande, der Durft nach Thaten, der Durft nach Ruhm erwacht, unterftust durch das Gefühl des Muths und der Kraft, beflügelt durch die Phan= tafie. Gie mahlt ihr bie Bilder ferner Lander, fer= ner Meere, als wurdige Schauplage großer Thaten; ber Enthusiasmus lebt auf, und greift um sich; ber einzelne Beld findet bald Schaaren von Begleitern, bereit, fein Gluck und feine Gefahren mit ibm gu theilen. Diefer Geift ber Abenteuer ift es, ber Diesen Zeitraum bei allen biesen Wolkern charafterifirt; er trieb die Griechen nach Colchis und Troja, die Normannen nach Meapel und Sicilien, die Franken nach dem Drient. Mur verschieden geformt, wie die Berhaltniffe des Orts und der Zeit es mit sich brach= ten, aber immer sich gleich erscheint er in seinen Hauptmerkmahlen. Auch er erzeugte Wanderungen ber Bolker, wenn nicht mit ihren gangen Familien, wenn nicht mit aller ihrer Sabe, darum nicht weniger wichtig. Oft aber blieben fie bennoch als Eroberer in bem fernen Lande; oder fehrten die Schaaren ber Rrieger auch zuruck, - fie waren nicht mehr diefel= bigen. Ihr Gefichtsfreis hatte fich erweitert; fie bat= ten viel erfahren; sie hatten es gesehen, nicht Alles sen so wie zu Hause, nicht Alles brauche so zu fenn! Waren es auch nur Erzählungen, die sie zurückbrach= ten, - bereicherten fie dadurch nicht schon ben Rreis der Ideen ihrer Landsleute? Waren es aber fremde

Producte, Die fie bem vaterlichen Boben anvertraus ten, maren es Berfe ber Induftrie, beren Berfertis gung fie zu lebren vermochten, war es gar ein Dauernder Berkebr, welchen fie mit bem fernen Lande begrundeten, - welche Folgen mußte bieß Alles nicht für fie felber baben?

Aber Diefer Zeitraum ber jugenolichen Gulle ber Rraft hat feine Grengen. Die Berrichaft ter Phantaffie endigt bei Nationen so wie bei Individuen, wenn bei dem Fortgange ber Beit bie Berrschaft der Ber= nunft an ihre Stelle tritt. Umsenft wurde man es versuchen, in einem solchen Zeitraum bas Bolf noch ju abnlichen Unternehmungen zu entflammen, als in bem vorigen möglich waren. Die Zeit ber Abenteuer, der romantischen Unternehmungen ist vorbei, und kehrt nicht wieder; aber andere Ursachen erzeugen bennoch abnliche Wirkungen. Mit den Fortschritten ber Cultur sind neue Bedürfnisse erwacht, Die nur burch die Berbindung mit fernen Landern gestillt wers ben konnen; ber Handelsgeift ift aufgelebt; die Liebe jum Gewinn wird ein nicht weniger machtiger Sporn, als vorher ber Enthusiasmus es gewesen war; aber die Unternehmungen, zu denen sie treibt, nehmen, wie fich von felbst verfteht, eine andere Geftalt an. Der Berkehr mit fernen Landern erfordert dort die Stiftung von Niederlaffungen. Colonicen bilben fich, und Schaaren von Emigranten ftromen binuber: sen es um den Boden zu bauen, um Pflanzungen ju errichten; fen es um fich durch den Sandel mit ten Producten ber Natur und bes Kunftfleißes gu

### 42 II. Folgen ber Kreuzzuge für Guropa.

bereichern. Diese Wanderungen gebildeter Wolker, wenn gleich nicht auf einmal, sondern allmählig auszgeführt, sind für die Geschichte nicht weniger wichtig, ja oft noch wichtiger als die ersteren. Sie legen den Grund zu neuen Staaten, in ihnen bilden sich allmählig Nationen, und die hier errichteten Gebäude sind um desto dauerhafter, je langsamer und je tiezfer ihr Fundament gelegt war. Ist es nöthig, von ihnen noch weiter zu sprechen? In einem Zeitalter, wo die größten Hossnungen sür die Zukunft auf sie gegründet sind, und ein nicht geringer Theil von den Schicksalen der Menschheit an sie geknüpft zu senn scheint?

Diese allgemeine hiftorische Ansicht wird binreis chen, ben Gesichtspunct zu bestimmen, aus bem ber Gegenstand, bem biefe Untersuchung gewidmet ift, betrachtet werden muß. Auch die Rreugzüge geho= ren zu ben Wolkerwanderungen in jenem weitern Sinne bes Worts; und in welche Claffe berfelben fie au feten find, lehrt die obige Untersuchung. Gie ma= ren die Frucht von dem erwachten Heldengeist und ber Religiositat ber frankisch = germanischen Nationen; Die helbenperiode des Christianismus. Aus Diefem Gefichtspuncte betrachtet, bem Gefichtspuncte ihres Zeitalters, verschwindet von felbst ber so oft ihnen gemachte Vorwurf sinnloser Unternehmungen, als Kolgen des Aberglaubens und der Bigotteric. Dem falten Raisonnement ift es leicht zu zeigen, bag ein fleines Land nur ein fleines Land fen, bag feine Eroberung mehr koften werde, als fie eintragen fonne.

Aber jenes Zeitalter rechnete anders, und mußte ans bers rechnen. Der Boden, wo ber Keim ihrer Religion guerft gelegt murbe und auffprofte, wo ibr Stifter wandelte, ber Boben, an ben fo viele große Erinnerungen gefnupft find, war ftets ben Bolfern beilig, fo lange noch die Religion felber in ihren ci= genen Augen ibre Beiligkeit nicht verlor. Der Jude blickt noch jest mit Cebnfucht nach bem Lande feis ner Bater; ter Mabomedaner wendet bei jedem Gebet feine Augen nach den beiligen Dertern, und macht ihre Beschüßung zu einer Sauptpflicht bes Beschüßers seines Glaubens. Konnte ce bei ben Chriften einst anders fenn? Ronnten die Beiligthumer, ju benen fie seit Jahrhunderten sebon zu wallfahrten gewohnt waren, und zu benen man ihnen ben Zugang ver= iperren wollte, in ihren Augen obne Werth, ber Weg zu ihnen ungestraft verschlossen bleiben?

Unftreitig erhalten, aus biefem Gesichtspunct betrachtet, die Kreuzzüge jenen chrwurdigen Charafter, ber ihrem Umfange und ihrer Große angemeffen ift; aber das bobe hiftorische Interesse, welches ihre Ge= schichte für alle Jahrhunderte wichtig macht, errei= chen sie weniger burch sich felbst, als burch ihre Kolgen. Die Entwickelung von Diefen ift es, welche bas National = Inftitut jum Gegenfrande ber Preisaufgabe machte; ein wurdiges Gegenstück gu ber, welche vor wenigen Jahren die Beranlaffung ward, über die Folgen ber Meformation ein Licht zu verbreiten, bas uns tiefe große Weltbegebens beit erft in ihrem vollen Glanze zeigte. Der Bers

## 44 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

faffer dieses Auffages, schon feiner so viel geringern Krafte fich zu gut bewußt, um nicht einzusehen, wie weit er binter jenem großen Mufter guruckbleiben muß, sieht sich aber auch noch von andern Schwieriafeiten umringt, welche die Beantwortung jener Frage weniger erschwerten. Die Folgen ber Reforma= tion mogen vielleicht noch umfaffender gewesen senn, als die der Kreuzzüge; aber sie lagen weit mehr am Tage. Jene erfte Begebenheit felber mar unferm Beitalter um vieles naber; ber Buftand bes jegigen Europas entwickelte sich meist aus ihr; die großen Resultate sprangen mehrentheils in die Alugen; nicht sowohl ihre Erforschung als ihre Wurdigung, ihre Darstellung war die Hauptfache. Die Begebenbeit, beren Folgen bier entwickelt werden follen, liegt um Sabrhunderte guruck; fie gehort felber noch gang bem Mittelalter an; nur das tiefe Studium von diesem fann uns in ben Stand feten, fie richtig aufzufaffen und zu würdigen. Aber wenn schon die Erforschung biefer Unternehmungen felber so viel schwerer ift, wenn fie nicht blos die Befanntschaft mit den Abendlandis schen Schriftstellern vorausset, sondern unerlaglich auch bie ber Byzantiner, und in einem gewiffen Grabe auch ber Araber erfordert, - wie viel größere Schwie= rigkeiten legt erft die Darftellung ihrer Folgen in ben Weg! Sie liegen nicht flar am Tage; nur we= nige, und nicht die wichtigsten springen von selber hervor; sie entwickelten sich erft langfam, felbft ben Zeitgenoffen und gleichzeitigen Annalisten unbemertt, die daher ihrer auch am wenigsten erwähnen; ja, was Die größte Schwierigkeit macht, fie verschmelzen fich in bem Laufe ber Jahrbunderte mit andern Urfachen, wodurch es selbst oft bei benjenigen, die gewiß burch Die Kreugzuge veranlagt wurden, boch schiver, ja oft unmöglich ift, zu bestimmen, wie viel auch andere Begebenheiten barauf wirften, und bem Borwurfe ber Einseitigkeit und ber Rurgsichtigkeit zu entgeben. Und boch waren biefe Folgen unermeglich! Doch umfaßten fie den Occident und den Drient, von den Ufern des Tajo bis zu denen des Mils und tes Cuphrats! Doch bestimmten fie die Schickfale ganger Bolfer und Reiche! Doch bereiteten fie fur die Nachwelt die wich= tigften Beranterungen vor, welche in ben Berfaffun= gen, in bem gesellschaftlichen Buftande spaterer Jahr= bunderte vorgeben follten! Bare es auch zu viel ge= fagt, daß unsere jegigen gesellschaftlichen Ginrichtungen und Berhaltniffe aus ihnen hervorgegangen fenen, wer mag es boch leugnen, daß sie nicht wenig barauf ein= gewirft haben? Welches Feld für die Untersuchung eroffnet fich bier, aber auch welche Schwierigkeiten, welche Dunkelbeiten!

Die Geschichte ber Kreuzzüge selber ift es nicht, welche das National=Institut forderte; es entging den einsichtsvollen Urhebern ber Frage nicht, bag diese keineswegs ber Gegenstand einer Abhandlung, fondern nur eines Werfs fenn fonne. Aber eine Darftels lung ber Natur biefer Buge im Allgemeinen liegt bennoch nicht nur innerhalb des Gebiets der Un= tersuchung, sondern ist auch durchaus nothwendig, wenn die Untersuchung selber beutlich werben foll. Gie

## 46 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

wird daher der Gegenstand dieser Einleitung seyn, sie wird den Grund des Gebäudes ausmachen, das wir aufzusühren haben. Wir werden aber diese Anssicht der Kreuzzüge uns verschaffen, wenn wir sie aus dem dreifachen Gesichtspunet, ihrer Dauer, ihres Umfangs, und ihrer Einrichtung kennen lernen.

#### I. Dauer und Chronologie der Breuzzüge.

Es ist für die Folgen der Rreuzzüge von der größten Wichtigkeit, fie zuerst in Rückficht ihrer Dauer und Zeitfolge zu betrachten. 3mar zeigt schon ber Rame felbst, bag nicht eine einzelne Er= pedition barunter verftanden werde; aber wenn man ihren Zeitraum fich zu furg, ja wenn man fie fich auch nur blos als einzelne Buge benft, so wird man badurch schon zu falschen Begriffen über ihre Folgen geführt. Denn es waren nicht sowohl diese einzelnen Hauptzüge, welche ihre Wirkungen für die Nachwelt begrundeten, es war die diesen gangen Zeitraum hindurch fortdauernde Communication zwischen dem Occident und Orient, welche sie erzeugte. Rechnet man biefen Zeitraum von bem Anfange bes erften Bugs an, im Jahr 1096, bis zu bem Zeitpunct, avo die Franken ihre lette Besitzung mit Ptolemais im Jahr 1291 verloren, so umfaßt er beinahe zwei Sahrhunderte. Man erleichtert fich die Ueberficht, wenn man ihn in 4 Abschnitte zerlegt, welche, ih= rem Umfange nach sich ziemlich gleich, jeder ungefahr ein balbes Jahrhundert umfaffen.

I. Von 1096 bis 1146. Es war im Jahr 1001, als Peter von Amiens, aus bem gelob: ten Lande gurudfebrend, Pobft Urban II. fich als ben Prediger der Unternehmungen gur Befreiung ber beiligen Stadt antrug, und von ihm bagu beauftraat ward. Auf den Concilien ju Piacenza \*) und ju Clermont \*\*) ward ber Entwurf gur Reife gebracht, und bas nachfte Frubjahr jum Aufbruch bestimmt. Eine allgemeine Erschutterung ergriff ben Decident: große Vollsschaaren zogen vorauf, und am isten August 1096 fette fich das heer unter Gottfried von Bouillon in Bewegung. Es nabm feinen Weg burch Ungarn nach Constantinopel, wo bamals Raifer Alexis I. regierte. Nachbem fich bier bie Schaaren ber Mormannen aus Unteritalien mit ibm vereinigt hatten, ging es im Mary 1097 über ben Bofporus, und bie Eroberung von Ricaa eroffnete ibm ben Weg in bas Gebiet von Rilibge Arflan, bem Sultan von Koniah (Jeonium). Nicht ohne barte Rampfe fette es durch biefes feinen Weg fort, und erreichte Sprien, wo die Belagerung ber Saupt= ftadt Untiochia es aufhielt. Nur durch Berrathes rei fiel diese im Junius 1098 in seine Bande; allein faum in beffen Befig, wurden bie Belagerer bie Be= lagerten. Ein machtiges Beer, von bem Sultan von Bagdad gefandt, schloß die Kreuzfahrer in Antios chien ein. Der Mangel war bereits auf bas bochfte

<sup>\*)</sup> Im Marz 1095.

<sup>\*\*)</sup> Im November 1095.

gestiegen, als die Berzweiflung ihnen ben Gieg ver= schaffte. Co setten sie ihren Weg - jedoch erst im nachsten Frubjahr - fort, erreichten Palastina, ba= mals eine Proving bes Reichs ber Katimiben in Alcanyten, und nach einem fast dreijabrigen Buge mur= ben am 15ten Juli 1099 die Mauern ber beiligen Stadt erftiegen, und das neue chriftliche Reich ge= ftiftet, zu deffen herrscher der eble Gottfried er= nannt wurde. Schon dieser erfte Bug bestand aber anfangs aus mehreren Heer : Schaaren, Die nachmals in Confrantinopel oder Affien sich vereinigen follten. Noch vor Gottfried brach ein gewaltiges Scer, meift losen Gefindels, unter Peter bem Ginsiedler auf, der wieder einen Theil desselben unter einem Fransosen Gautier mit dem Beinamen sans avoir vorauffandte; aber diese Horden wurden zum Theil schon auf dem Wege nach Constantinopel, und darauf so aut wie ganglich - nur Einzelne entfamen - in Affien aufgerieben. Andere, Die ihnen folgten, hatten ein gleiches Schickfal \*).

Der Ruf des eroberten Jerusalems entflammte den Enthusiasmus; neue Schaaren strömten zusam= men, und bildeten ein Heer, das auf 260000 Mann angegeben wird. Im Frühjahr 1102 brach es auf, allein sein Schicksal war nicht besser als das der vorigen. Fast Alle sielen gleichfalls unter dem Schwerdt des surchtbaren Sultans von Konia, der die vorigen aufgerieben, und das Heer unter Gottsried von Bouil= lon

<sup>\*)</sup> Wilh. Tyr. in Gestis Dei per Frances L. I. II.

lon nur kampfend burchgelassen hatte. Was nicht umkam, ward gefangen. Die großen Heerszüge zu Lande horten jest vors erste auf.

Aber bie Gerzuge waren unterbef begonnen. Die Genueser waren die erften, welche, von Muth und Gewinnsucht getrieben, sie unternahmen. Noch vor ber Eroberung Jerufalems langte bereits 1098 eins ibrer Geschwater an ter fprischen Rufte an. Im folgenden Jahre fam eine Benegianische Flotte von 200 Schiffen, die auf ihrer Sahrt - fo groß mar bie Gifersucht - ein Geschwader von Pifa angriff und schlug. Seit ber Einnahme ber beiligen Stadt nah= men biese Unternehmungen zu. Im Jahr 1104 kam ein neues Genuefisches Geschwader von 70 Galeren, bem im Jahr 1108 ein anderes, eben fo frartes, un= ter ben Befehlen zweier Nobili folgte. Gine Benegianische Flotte, von bem Doge selber geführt, von 40 Galeren und 28 großeren Schiffen , langte im Jahr 1123 an. Die Seeguge wurden nun immer ge= wohnlicher; nicht alle find aufgezeichnet; es wurde vergeblich feyn, sie aufzählen zu wollen. Unterbeffen batte fich ber Umfang bes Reichs von Jerufalem ge= bildet. Es begriff das eigentliche Reich, oder den südlichen Theil, von den Konigen unmittelbar be= berricht, und die brei großen Leben, bie Grafschaft Tripolis, und die Fürstenthumer von Untiochien und Ebeffa, welches lettere fich bis über ben Cuphrat erstrectte \*).

<sup>\*)</sup> Wilh. Tyr. 1. c. II. p. 908., wo die Grenzen von jedem angegeben find.

II. Bon 1146 bis 1187. Um große Seers= guge zu Stande zu bringen, bedurfte es gewöhnlich außerordentlicher Beranlassungen. Gine solche war ber Berluft von Edeffa, das im Jahr 1142 von ben Saracenen eingenommen ward. Diese Stadt, Die Hauptstadt des ersten christlichen Fürstenthums, das im Prient errichtet wurde, ward als die Bormauer tes Konigreichs Jerufalem angefeben, und ihr Ber= luft schien nur ein Vorbote des Berlufts der übrigen Befigungen ju feyn. Daber bie Beffurgung, Die er im Occident erregte, baber die Aufforderung Pabst Eugen III. zu einem neuen hauptzuge! Schwerlich batte jedoch diese solche Wirkungen erzeugt, batte ber Pabst nicht an bem beiligen Bernhard, Abt von Clairvaux, einem ber erften Manner ber Beit, an per= ibnlieben Berdiensten seinem Borlaufer Peter von Amiens überlegen, einen eben fo glucklichen als eifri= gen Apostel gefunden. Es bilbete sich eine neue große Expedition, da sowohl Konig Ludwig VII. von Frankreich als Raiser Conrad III. das Kreuz nahmen. Gie gaben bas erfte Beispiet von Couverans, Die nach bem beiligen Lande gogen. Der Kaiser war der erfte, der im Mai des Jahrs 1147 aufbrach. Er nahm tenfelben Weg, ben Gottfried von Bouillon genommen hatte, und erreichte Confrantinopel, wo bamals Raifer Emanuel Comne= nus regierte. Allein indem er durch Borberafien fei= nen Abeg fortsette, ward er, wie es heißt burch bie Berratherei ber Griechen, irre geführt, und ber größte Theil bes heers fand seinen Untergang in dem Un=

griffe bes Gultans Dajub von Jeonium. Mit bem geringen Ueberreft konnte fich ber Raifer nur mit Dinbe ju dem nachfolgenden Deere bes Ronige von Frankreich retten. Ludwig VII. mar furg nach Conrad aufgebrochen, und auf bemfelben Wege nach Bor-Deraffen gelangt. Er butete fich aber, in bas Innere Diefes Landes einzudringen, fondern bielt fich mehr an ben Ruften. Much er erreichte indeg Sprien nicht ohne Rampf und Verluft. Die Eroberung von Damafeus war jest die Unternehmung, die einmuthig beschloffen und angefangen ward. Alber fie ward schlecht geleitet, Die Dighelligkeiten unter ben Chriften felber murben ibnen noch fast gefährlicher als bie Keinte, und nach= bem die Belagerung mehrere Monate gedauert hatte, fab man fich genothigt, fie wieder aufzuheben. Lud= wig sowohl als Conrad kehrten unverrichteter Dinge nach Europa gurud, und hinterliegen bas Konigreich Jerufalem in einem schwächern Zustande, als fie es gefunden hatten.

Allein kurz nach diesen Begebenheiten ging im Drient selber eine wichtige Beränderung vor, die auf die Kreuzzüge zurückwirkte. Die Dynastie der Fatizmiden in Acgypten, einst eine der glänzendsten von allen, die nicht nur dieses Land, sondern außer einem großen Theile von Afrika auch Syrien beherrscht hatte, ward gestürzt, und im Jahr 1163 durch den Feidzherrn des Sultans von Damaseus, Nureddin, verznichtet, dem schon 1171 sein Nesse Saladin folgte. Un die Stelle der Caliphen (so nannten sich die Fürzsten aus dem Hause der Fatimiden, da sie von dem

# 52 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Caliphat zu Bagbad fich losgeriffen hatten), traten icht Gultane. Saladin, einer ber hervorftechends ffen Charaftere jenes Zeitalters, befaß alle bie glan= genden Gigenschaften, Die bem Stifter einer Dynastie unentbehrlich find; er verband mit dem Selbengeift nicht nur jenen Selmuth, ber biefem erft feinen rechten Glanz ertheilt, sondern auch jenen Sinn für Cultur, ber zuweilen auch in bem Salbbarbaren fo machtig sich regt. Er erneuerte die Ansprüche Alegyp= tens auf Sprien und Palafting. Ginem fo glucklis chen und machtigen Eroberer wurde ein so fleines Reich wie das von Jerusalem ohnehin nicht wider= standen haben, waren ihm auch nicht innere Zwiste zu Hulfe gekommen. Im Jahr 1187 zog Saladin als Sieger in Jerufalem ein, und die Stadt fam feitbem nicht wieber, als nur einmal auf furze Beit, in die Hande ber Christen. Doch blieben ihnen noch Die Ueberrefte des Reichs, besonders die Gebiete von Tripolis und Antiochia, und der Titel eines Konigs von Jerusalem war also noch kein ganz leerer Titel.

III. Von 1187 bis 1246. Der Ruf von Saladin's Eroberungen hatte bereits vorher den Geist des Occidents wieder aufgeregt; und schon waren Unzternehmungen beschloffen. Alls aber vollends die Nachricht von dem Verluste der heiligen Stadt sich verbreitete, flammte der Enthusiasmus höher auf, als selbst im Ansange der Kreuzzüge. Die Zeitumzstände waren günstig; Frankreich und England hatten oder erhielten damals neue Veherrscher, kaum dem Jünglingsalter entwachsen, und voll Durst nach glänz

genden Thaten; jenes in Philipp Auguft, Diefes in Richard I. Auf bem beutschen Raiserthron faß amar ein Greis, aber bie Rraft bes Mannes batte Friedrich I. auch im Alter nicht verlaffen, und Die Erinnerungen ber Jugend (er hatte felber bem Kreugzuge unter Conrad III. beigewohnt) belebten fie. Co fand ber Aufruf bes Pabftes Gregor's bes Achten, und ale er vor ber Ausführung ftarb (1189), feines Nachfolgers Clemens III. leichten Eingang; und eine fo allgemeine Ruftung begann im Occident, wie man fie noch nie gesehen hatte. Die Beherrscher ber brei hauptreiche, Deutschlands, Englands und Frankreichs, entschloffen fich, perfonlich ibre heere binguführen; und doch hatten biefe vereinten Anftrengungen, wenn auch jum Theil beffer geleitet wie bie vorigen, keineswegs bie Folgen, Die man erwartet hatte. Raifer Friedrich I., ber querft aufbrach, nahm mit feinen Deutschen ben alten Weg über Conftantinopel. Er erreichte Kleinafien; aber er felber fand bier burch einen Unglucksfall fein Ende, ba er in einem Aluffe ertrant \*), und fein heer ward fo geschwächt, bag nur ein geringer Theil beffelben bas heilige Land fah. Glücklicher mar ber Bug ber beiben Konige, weil er beffer eingerichtet ward. Man hatte die Bortheile bes Sectransports bereits einsehen gelernt. Un ber Frangbfischen und Benuesischen Rufte schifften fie fich ein, brachten ben Winter in Sicilien gu, und erreichten im Fruhjahr

<sup>\*) 10.</sup> Juni 1190.

### 34 II. Folgen der Krengzüge für Europa.

1191 nach einander das gelobte Land, nachdem Ris chard I. sich noch unterwegs in den Besis der Insel Cyprus gesetst hatte; feitdem ein eigenes chriftliches Konigreich \*). Zwar lebte, schon bald nach ihrer An= kunft an der Sprischen Ruste, auch unter ihnen der Geist des Mistrauens und der Zwietracht auf; doch ward, noch che Philipp August in eben diesem Som= mer nach Frankreich zurückfehrte, Gine wichtige Unternehmung gemeinschaftlich ausgeführt, Die Erobes rung von Acre oder Ptolemais; feit biefem Zeitpunet, bis zur ganglichen Beendigung ber Areug= guge, das Bollwerk der Chriften im Drient. Auch nach dem Weggange Philipp August's blieb Nichard I. noch in Palastina, und erndtete im Rampse mit Saladin, den er zu einem zehnjährigen Waffenstill= stande brachte, boben ritterlichen Ruhm. Seine Un= falle auf seiner Ruckreise 1192, die ihn auf zwei Babre in die Gefangenschaft fturzten, find aus ber Geschichte befannt.

Der durch diese großen Züge einmal wieder ers weckte Geist der Abenteuer konnte so schnell nicht wieder ersterben. Der Sohn und Nachfolger Friesdrich's I., Kaiser Heinrich VI., wollte in die Fußzstapfen des Baters treten (1196), indem er den Bitzten des Pabstes Edlestin des III. nachgab. Eine Menge deutscher Fürsten, geistliche und weltliche, mit denen sich bei ihrem Durchzuge auch Ungarn verz

<sup>\*)</sup> Michard I. trat sie an den Titularkonig von Jerusalem, Beit von Lusingnau, ab.

einigten, unternahmen ben Bug, und mablten ben Weg zu Lande, indem ber Raifer felber wegen feiner beiondern Angelegenbeiten nach Gieilien ging, und bort seinen Tod fand. Alber ber Theil der Armee, ben er mit fich fubrte, ward gur Gee bingefandt. Die Einnahme von Sidon und ein Paar andern Stadten war Alles, was durch bieje Truppen aus= geriebter ward. or to did the

Allein von unendlich wichtigern Folgen war eine. wenige Jahre nachher 1203 ausgeführte Unternch= uning, bie, fatt bie Befreiung Jerufalems zu bemir= fen, die Eroberung der Hauptstadt des Morgenlan= Difchen Reichs veranlagte. Eine gablreiche Schaar theils Frankischer, theils Benegianischer Rrieger hatte fich zu einem Buge nach bem gelobten Lande vereis nigt, als ein vertriebener Pring des Bygantinischen Saufes ihre Sulfe aufprach. Die Aussicht nach Beute und Erweiterung des handels war fur fie ein= ladenber als bie ber Befreiung des heiligen Grabes. Gie folgten ber Ginladung, steuerten nach bem Bo= iporus, eroberten, plunderten, verbrannten Conft an= tinopel, fturzten ben Thron ber Byzantiner um, und errichteten ihn wieder, um Franken barauf zu fegen. Gieben und funfzig Jahre \*) bauerte Die Fran-Fische Herrschaft in Constantinopel, bis die Eifersucht unter ben Franken selber ben Thron wieder fur Die Byzantiner errichtete. Man hatte erwarten follen, daß biefe Beranderung fur bie Unternehmungen ber

The second second second second

<sup>\*)</sup> Von 1204 bis 1261.

Rreuzfahrer glücklich gewesen ware. Allein die Franzkischen Kaiser des Orients, auf einem schwankenden Throne, der nur Trümmer zu seiner Grundlage hatte, konnten sich kaum selber behaupten; was hatzten sie für die Eroberung des heiligen Landes thun kennen? Man hatte außerdem die Vortheile des Seewegs kennen lernen; die folgenden Züge wurden auf diesem ausgeführt.

Vorzüglich waren es die Pabste, welche diese betrieben. Indem sie den Fürsten in einem gelegenen Zeitpunct bas Bersprechen eines Rreuzzugs ablockten, bestanden sie nachher barauf als auf einer beiligen Pflicht. So fah fich Konig Andreas II. von Un= garn zu einem Buge verpflichtet, ber 1217 ausgeführt ward, aber ohne bleibende Folgen war. Defto wich= tiger wurde ber Bug, ben Kaifer Friedrich II. 1228 unternahm. Nach langem Zögern sah er sich endlich bagu burch ben Pabst Gregor IX. genothigt, tem es freilich nicht um die Eroberung ber beiligen Stadt, fondern um ben Sturg bes gefürchteten Rai= fers zu thun war. Allein feine hinterliftigen An= schläge wurden zu Schanden; ber edle Fürst entging nicht nur den Fallen, die ihm gestellt waren, fontern feste fich felbst wieder in ben Besit ber beiligen Stadt, und vereinigte mit den Rronen, die er schon trug, jest auch die von Jerusalem, auf die er schon vorläufig durch eine Heirath sich die Ansprüche ver= schafft hatte. Allein ein dauernder Besig war nicht gedenkbar, als er 1229 felber das heilige Land wieber verließ; ein zehnjähriger Stillstand sollte ihn fi= ebern; nach bessen Ablauf sich zwar Tibaut I., König von Navarra, Graf von Champagne, begleitet von vielen Französischen Großen, zu einem Zuge bezrufen fühlte\*), der aber durch Zwist und Ungeschickzlichkeit gänzlich mißlang.

Wenn biese Unternehmungen aus ben Safen bes Mittelmeers gemacht wurden, fo boren wir bagegen auch von andern, die, in den Deutschen und Klan= brischen Safen ber Nordsee ausgerüftet, Die Fahrt um Europa machen mußten, um zu ihrem Biele gu gelangen. Im Jahr 1190 wurde burch bie Bremi= ichen und Lubeckschen Kreugfahrer im heiligen Lante ber Deutsche Orden gestiftet. Im Jahr 12ig fam Dilhelm, Graf von Solland, mit einer beträchtli= chen Flotte, verband fich auf Eppern mit bem Ronig Andreas von Ungarn und andern Anführern, und machte ben Entwurf zu einer neuen Unternehmung, indem man Damiette in Aegypten einnahm. 3wei Jahre \*\*) behaupteten sich bier die Christen; als fie aber tiefer in bas Land eindringen wollten, wurden fie umringt, und mußten froh fenn, nur burch eine Capitulation sich zu retten, in der sie alle ihre Eroberungen aufgeben mußten.

IV. Von 1246 bis 1291. Der Enthusiasmus, der die Heere der Kreuzfahrer nach Palastina trieb, schien schon zu ersterben, als er in der Brust eines Fürsten sich wieder entzündete, der fähig war, auch

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1240.

<sup>\*\*)</sup> Bon 1219 bis 1221.

## 58 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Undere zu begeiftern. Der beilige Ludewig schließt bie Reihe ber Helben, Die jene Unternehmun= gen führten, auf eine feiner wurdige Weise. Nicht frei von bem herrschenden Kehler seiner Beit, einer migverstandenen Religiositat, mar er doch der erste Mann feiner Zeit. Gleich groß als Seld und als Konig, gleich liebenswurdig als Mensch! Nicht auf fremden Untrieb, nicht auf Unliegen bes Pabftes, aus eigenem Entschluß faßte er ben Entwurf eines Kreuzzugs, und führte ihn aus. Die Vorbereitung, Die Anordnung, die Ausführung - Alles bezeichnete den außerordentlichen Mann! Umgeben von der Bluthe seines Bolks schiffte er im Junius des Jahrs 1248 nach Epprus, und hier ward der weitere Ent= wurf zur Eroberung Alegyptens gemacht, ohne welche nach militarischen Grundfagen, wenn auch viel= leicht nicht die Einnahme, doch die Behauptung des beiligen Landes unmöglich blieb. Die Eroberung von Damiate \*) schien seine Soffnungen zu begunftigen; ibre Bereitelung, feine weitern Schickfale, find all= gemein befannt. Auch im Ungluck nie vergeffend, bag er Konig fen, zwang er felbst seine Teinde zur Be= wunderung. Gelbft nach feiner Befreiung gab er fei= nen Borfat, das heilige Land zu sehen, nicht auf, und verließ es erft, als die Pflicht ihn in sein Reich gurudrief \*\*). Allein auch nach feiner Rudfehr er=

<sup>\*) 4.</sup> Juni 1249.

<sup>\*\*)</sup> Im Mai 1254 nach ber Nachricht von dem Tode seis ner Mutter Blanca, der er die Negentschaft anvertrant hatte.

ftarb die Lieblingsides seiner Jugend nicht, und schon dem Alter nabe unternahm er einen zweiten Zug, der, vermuthlich durch falschen Nath verkehrt geleitet, als er Tunis einnehmen wollte, ihm das Leben kossisete \*).

Patte sich hier eine Revolution ereignet, die für den Besis des heiligen Landes entscheidend wurde. Sastadin's Haus wurde gestürzt, und die Herrschaft der Mammelucken=Sultane hatte sich gebildet, die über zwei Jahrhunderte bis zur Türkischen Einnahme 1517 dauerte. Sie wurden Eroberer, und die Bessistenten der Christen in Palästina ihr Ziel. Tripolis, Tyrus, Berytus kamen der Neihe nach in ihre Hände, und mit Aere oder Ptelemais siel im Jahre 1291 zugleich das leste Bollwerk und das letzte Uebers bleibsel des ehristlichen Neichs auf dem Continent von Alsien.

Diese, bei ihrer unvermeidlichen Trockenheit viels leicht schon zu lang gerathene, chronologische Ueberssicht kann zwar die Zahl und die Folgen der Hauptzüge lehren, allein sie erschöpft darum noch den Gezgenstand nicht. Auch in den Zwischenzeiten zogen Schaaren, oft von Kriegern, oft von Wallfahrtenden, oft von beiden zugleich — nach dem heiligen Lande. Der Deeident glich in diesen beiden Jahrhunderten eisnem aufgeregten Meer, das zwar zu Zeiten durch heftige Stürme aufgejagt wird, aber auch, wenn sie

<sup>\*) 25.</sup> Aug. 1270.

### 60 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

fich legen, sich nie gang in Rube befindet. Wenn schon seit Jahrhunderten vorher diese Wallfahrten Sitte gewesen waren, selbst in ben Zeiten nicht auf= gehort hatten, als man nur mit Gefahr bie beiligen Derter besuchen konnte, wie fehr mußten sie nicht zunehmen, seitdem diese in den Sanden der Christen fich befanden, und die Straße gebahnt war, auf der man zu ihnen gelangte? Hat auch die Geschichte feine genaue Bahl ber Wallfahrtenden uns aufbewahrt, so zeigen doch schon einzelne Angaben, so zeigen sehon die Einrichtungen der geiftlichen Ritter= orden, die zu ihrem Schut und zu ihrer Verpflegung bestimmt wurden, wie lebhaft dieß Bedurfniß gefühlt, und wie groß die Bahl berfelben gewesen senn muffe. Man nehme hinzu, daß, seitdem der handelsverkehr mit dem Drient entstand, seitdem nicht blos der Landweg die Strafe der Communication blieb, fon= bern auch das Mittelmeer es wurde, jene friedliche Berbindung sich eroffnete, Die, wenn sie auch weni= ger glanzende Erpeditionen veranlaßte, sie darum besto häufiger und unausgesetzter veranlaßte. Man nehme endlich bingu, daß dort jenseits des Meers ein christlicher Staat fich gebildet hatte, beffen Buraer, aus Europa dorthin verset, hier einheimisch geworden waren, und schon gur Stillung ihrer Be= durfniffe eine beständige Verbindung mit ihrem Va= terlande nicht entbehren konnten. Wenn man Diese Umstånde übersicht, so wird das obige Resultat dar= aus flar genug hervorgeben, daß es viel weniger die einzelnen großen Buge waren, welche die unten zu

entwickelnden Folgen berbeiführten, sondern daß man vielmehr diese beiden Jahrhunderte hindurch sich die Communication mit dem Orient fortdauernd denken muß, nur mit dem einzigen Umstande, daß sie in gewissen Zeitpuncten mehr, in andern weniger lebz haft war. In einem solchen Zeitraum aber von zwei Jahrhunderten, — was konnte eine so fortgesetzte Communication entfernter Wilker nicht wirken? Was konnte sie nicht schon in diesem Zeitzraum selber, was vollends in der folgenden Reihe der Jahrhunderte zur Neise bringen?

#### II. Geographischer Umfang der Breugzüge.

Wenn tiefe Dauer ber beiligen Rriege fie fchon ju einer ber folgenreichsten Weltbegebenheiten machte, fo geschah bieses noch mehr burch ihren Umfana. und bie Menge und Berschiedenheit ber baran Theil nehmenden Wilker. Wenn man ihre Wirkungen berechnen will, ist es durchaus nethwendig, sich auch bieruber im voraus zu verftanbigen, um fo mehr, da in den gewöhnlichen Angaben manches schwankend ift. Man erblickt leicht bie innern Kreise in bem aufgeregten Sce, die entferntern werden weniger beutlich, und wo die Grenzen der Bewegung waren, entdeckt bas Auge nur mit Muhe. Go auch bie Wirfungen der Kreuzzuge! Biele Bolfer wurden burch sie, bie einen mehr, bie andern weniger in Bewegung gefett. Gie laffen fich unter die bren Classen Segreifen: I. Die ber Franken, unter ber

## 62 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

wir alle christliche Wolker des westlichen Europas umfassen; 2. die der Griechen; und 3. die der Saracenen, oder der Mohamedanischen Bewohner Aegyptens, Vorderasiens und Syriens, dis zum Euz phrat und Tigris hin.

I. Die Franken. Wenn gleich bie meiffen ehrifflichen Nationen von Westeuropa an den heiligen Kriegen Antheil nahmen, so geschah es boch mit großem Unterschiede. Die geographische Lage ihrer Lander mußte biesen schon erzeugen; allein es ift auch nicht zu verkennen, daß der Rationalcha= rafter nicht weniger wirfte. Do fonnte sich dieser auch mehr als hier zeigen, bei Unternehmungen, wo Die größere oder geringere Empfänglichkeit für den Enthusiasmus entschied? Daher war gleich die erste Wirkung bei ben Frangosen und Lothringern so groß. Das erfte eigentliche Heer, unter ben Auspicien von Gettfried von Bouillon, bestand fast blos aus Franzosen und Lothringern, wie bie Namen ber Heerführer lehren, die mit den Schaaren ihrer Reifigen famen. Erft in Griechenland gefellten fich gu ihnen die Normannen aus Unteritalien; die Zahl der Deutschen und eigentlichen Staliener war fo gering, daß jene auf sie herabsehen konnten \*). Die große

<sup>\*)</sup> Die Annalisten der Krenzzüge schildern zwar die erste durch Peter von Amiens erregte Bewegung als ganz allgemein; auch begehren wir nicht zu leugnen, daß bei den zusammengelaufenen Schaaren, die Peter der Einssiedler und Walther ohne Habe führten, sich viele Deutsche befanden; aber gegen die pomphasten Beschreis

Masse der Deutschen Krieger wurde erst bei den solgenden Zügen rege. Sie zogen mit ihren Kaisern, nicht aus Zwang, sondern freiem Willen, wie die Heerdzüge von Conrad III., Friedrich I., und selbst auch von Friedrich II. zeigen. Wieder war es ein anderes Interesse, das die Italien er hintrieb, das des Handels und Gewinns, das der Natur der Dinge nach erst allmählig recht lebendig werden konnte. Die Zahl der Italienischen Großen und Ritzter, die an den Kreuzzügen Antheil nahmen, blieb daher (mit Ausnahme der Normannen) beschränkter im Verhältniß gegen die große Menge der Indivizuen aus dem Bürgerstande, welche hinüberströmten.

bungen jener Chroniften werden wir noch ofterer unfer Miftrauen zu außern haben; und die Berichiedenbeit ber Wirfungen auf bie Bolfer nach ihrem Charafter bleibt barum nicht minder groß. Gin fprechendes Bilb bavon, was die Deutschen betrifft, entwirft der Annalista Saxo ap. Eccard Corp. Hist. medii aevi T.I. p. 579. "Als die Deutschen, ohne die Urfachen diefes "Bugs zu wiffen, fo viele Schaaren von Reutern und " Aufvolt, fo viele Saufen Bauern, Beiber und Rin= "der bei fich burchtommen faben, verfvotteten fie bies "felbigen als Wahnwisige von einer unerhorten Thora "beit, indem fie ihr Baterland verließen, um anftatt "nach etwas Gewiffem, nach einem ungewiffen ver-" beifenen Lande mit gewiffer Befahr gu hafchen, ihren "Gutern entfagten, und nach fremden trachteten." Der Deutsche Rational=Charatter, ernft und fich gleich bleis bend, bewährte fich in ben bamaligen fo gut wie in beu neuern Revolutionen.

# 64 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Ganz anders war endlich wiederum die Theilnahme der Englander motivirt. Bei dem Anfange der Kreuzzüge herrschte hier noch das von Wilhelm dem Eroberer kaum dreißig Jahre früher gegründete Feuzdassystem in seiner ganzen Strenge. Die Englischen Großen standen also in voller Abhängigkeit von ihzren Königen. Auch hier wird nicht geleugnet, daß Brittische Krieger sich bei den ersten Kreuzheeren befanden (die Verbindung mit der Normandie erzeugte dieß von selbst); allein der lebhaftere Antheil an diessen Jügen entstand erst ein Jahrhundert nach ihrem Anfange, als Richard I., begleitet von einem großen Theile seiner Vasallen, nach dem gelobten Lande zog.

Diese vier Hauptvölker des westlichen Europas, Franken nebst Lothringern und Flandrern \*), Deutsche, Italiener und Engländer sind es, welche die Heere der Areuzfahrer eigentlich bildeten. Der Antheil der übrigen, der Ungarn, der nordischen Wölker und Spanier war zu gering, als daß er eine große Wirskung hätte hervordringen können. Die Ungarn, noch selber nicht lange zum Christenthum getreten, konnten durch die Händel, in welche sie gleich ansfangs mit den durchziehenden Areuzfahrern geriethen, nicht sehnell zu der Theilnahme entslammt werden. Erst in spätern Zeiten unternahm ihr König Unstreaß II., wie oben erinnert, einen Zug, der ohne bedeutende Folgen blieb. Der Antheil der Bewohner

ber

<sup>\*)</sup> Dag bie Lothringer politisch zum Deutschen Reiche ge-

ber Rorbifden Reiche, wenn er auch nicht gang geleugnet werden fann, war zu unerheblich \*); und Die Epanier, melde bie Caracenen befampfen wollten, fanden beren genug in ihrem eigenen Lande. Allerdings wirften aber eben deshalb die Kreuzzuge auf fie guruct, wie wir unten zeigen werben; allein ibr erfter und großer Wirfungefreis bleibt im Deci= bent auf Die vorber ermabnten Lanter, auf Frante reich, Deutschland, Italien und England beschränft, wiewohl bei jedem von diesen wieder auf verschiedene Beife.

II. Die Griechen. Bon bem Anfange bis jum Ende der Arcuzzuge waren die Griechen auf bas tieffte in biefe Unternehmungen verflochten; allein auf eine gang andere Beife, als fie es gehofft und

<sup>\*)</sup> Wenn die bedeutende Theilnahme der Nordischen Bolter, b. i. ber Someden, Danen und Rorme= ger, an ben Rreugzügen gelengnet wird, fo folieft Dieg weder die Unternehmungen einzelner Abenteurer, noch viel weniger aber Wallfabrten, felbit von Personen aus den foniglichen Kamilien, aus, die nach bem gelobten Lande geschahen. Daß aber feine bedeutende Theilnahme an den Bugen ftatt fand, wird von ben Schweben ausbrudlich von ihren erften Gefchicht= foreibern eingeraumt. Man febe: Lagerbring Svea Rikes Historia II, p. 233. und Ruhs Geschichte von Ecweden I, S. 101. - Die wenigen Data über Da= nemart und Norwegen find gesammelt von Munter: Beitrage gur Rirchengeschichte G. 355., und führen zu bemfelben Resultat.

# 66 II. Folgen ber Rreuzzuge für Europa.

gewollt hatten. Gie wurden nicht ber thatige und ber gewinnende, sondern ber leibende Theil, und Dennoch gehorten fie zu ben Urhebern und erften Beforderern berfelben. Das Byzantinische Reich fab mit Bedauern, daß ihm seine Provingen in Alfien theils schon lange genommen waren, theils fortdauernd genommen wurden. Das beilige Land felbst gehörte mit bem übrigen Sprien einft diefem Reiche an; aber auch die Lander von Borderasien wurden burch Die vorrückenden Seldschuckenhorden ihm entriffen. Gie felber wieder zu erobern, erlaubte ber Buftand, erlaubte Die notorische Schwache Des Reichs nicht. So nabrten die Byzantinischen Raiser die hoffnung, bak bie Bolfer bes Occidents es thun wurden, und maren furglichtig genug zu glauben, bag fie es fur fie thun wurden \*). Bei dem geringen Berkehr, ber zwischen Constantinopel und tem Abendlande vor je= nen Zügen statt fand, hatte man bort von biefem Lande felbst, von feiner Macht, von ber Ratur ber Unternehmungen, die ausgeführt werden follten, fehr falsche Begriffe. Aber schon ber erfte Rreuzzug off= nete bier die Augen! Mit Erstaunen und mit Furcht fab man die gewaltigen Schaaren der Krieger ber= ftromen; schon gleich damals borte man von gefahr= lichen Entwurfen, Die von bem Mormann Bormund

<sup>\*)</sup> Daher jene Forderung von Alexius I., auf der er mit fo großer Hartnäckigkeit bestand, daß die Areuzsahrer, ehe er sie nach Asien übersetzen ließ, ihm den Eid der Areue schwören sollten.

# II. Folgen ber Rrengguge fur Guropa. 67

nicht gegen bie Saracenen, fonbern gegen Conftans tinopel geschmietet wurden; noch che bie chriftlichen Deere nur Alfien betraten, bereute man fchon bie Aufmunterungen, Die fie berbeigerufen batten. Seiner Schwäche fich bewußt, nahm man zur Sinterlift feine Buflucht; aber bie 3mifte brachen gleich bei bem erften Buge in Thatlichfeiten aus, - und bas Bers trauen mar nun auf immer dabin. Die Rreugfahrer batten geglaubt, in ben Bygantinern Berbundete und Bruder ju finden; fie fanden argwebnische Freunde, und glaubten tald nur Berrather in ihnen zu feben. Aus tiefem unglucklichen Umftande entwickelte fich tie gange nachmalige fo folgenreiche Reihe widriger Ber= baltniffe, die in Berbindung mit ben einlabenben Reichthumern und ber Pracht ber Sauptftadt bes Morgenlandes endlich Die schreckliche Catastrophe ber= felben berbeiführte, beren nie genug zu beklagende Folgen fur Runft und fur Litteratur wir unten weis ter barftellen werden. Fur die allgemeine Ginleitung reicht es bin, bier gu bemerfen, bag bas Berhaltnif zwischen ben Franken und ben Griechen von dem Un= fange biefer Erpeditionen an die gange Periode bin= burch immer baffelbe blieb, ein gespanntes, und bf= terer ein offenbar feindliches Berhaltniß. Es lagen Davon die Urfachen auch nicht blos in den getäusch= ten politischen Erwartungen und Soffnungen; ber Charafter ber Nationen und die Grade ihrer Cultur waren viel zu verschieben, als bag eine enge Bereis nigung hatte fatt finden fonnen. Die Griechen, bas burch Wiffenschaften und Litteratur bei weitem gebil=

betere Bolf, faben auf die Rrieger des Decidents als Barbaren berab, beren man nur auf eine schickliche Weise sich zu entledigen suchen muffe; diese bagegen, auf ihren Muth und ihr Schwerdt vertrauend, verach: teten jene als feige Weichlinge; aber zugleich fühlten sie es, daß sie an Schlaubeit und gewandter Politik ihnen nachstanden. Go wurde Berachtung und Dig= trauen die Grundlage ihres Betragens, und was fonnte baraus anders entspringen, als ein unauslosch= licher Sag, die ftete Frucht der wechselseitigen Bers achtung der Nationen. Gleichwohl machte es die geographische Lage des Byzantinischen Reichs und fei= ner Hauptstadt den dortigen Berrschern unmöglich. ben Strom jener Buge von sich abzuleiten, nachbem er einmal seine Richtung erhalten hatte; bas mankenbe Gebaude jenes wunderbaren Staats, der Jahrhun= berte frankelte, ohne je gefund zu senn, und boch ohne zu sterben, erlag endlich jener Gewalt, und boch nur um noch einmal aus seinen Trummern wieder aufzusteben.

III. Die Saracenen. Wenn die Kreuzzüge mehrere Bolfer bes Occidents in Bewegung festen, so wurden nicht weniger mehrere Nationen bes Drients von ihnen getroffen, die man, insofern sie sich zum Islam befannten, unter ber unbeffinunten Benennung ber Saracenen begreift. Ohne uns in ein genaueres Einzelne ber bamaligen Belferfunde Affiens einzulaffen, bas unserm Zweck fremd ist, barf es aber nicht un= bemerkt bleiben, daß unter jenem Ramen zwei Sauptvoller, - bamale bie herrschenden Bolfer

Affiens, - begriffen, und nur gu oft verwechselt werden, welche burch ibre Abfunft nicht weniger als burch ibre Cultur verschieden waren; bie Araber und die Turken, ober, wie ber Zweig von ihnen bief, ber bier besonders in Betrachtung fommt, Die Selbicbuden \*). -

Bereits 460 Jahre vor bem Anfange ber beili= gen Kriege batten bie erftern - bie Araber ben Lauf ihrer Eroberungen begonnen, und mit ei= ner Raschheit und Schnelligkeit fortgesett und vollene bet, wie kein anderes Bolk in der Weltgeschichte. In bem Laufe weniger Decennien hatten fie, gleich einem quegetretenen Strom, dem Miemand einen Damm entgegenseten fann, erft bie naben, bald auch die fernen Lander dreier Welttheile überschwemmt; schon am Ende bes siebenten Jahrhunderts umfaßte ibr unermegliches Reich die Welt vom Indus und Drus bis zu ben Ufern Mauritaniens am Atlanti= schen Deean. - Noch im erften Biertheil bes fol= genden fügten fie zu diesen bas fruchtbare Spanien, und wurden, über die Pyrenden vordringend, auch vielleicht gang Gudeuropa unterjocht haben, hatte nicht das Schwerdt ber Franken unter Karl Martell

<sup>\*)</sup> Außer biefen Boltern treten gwar auch die Mongo. Ien unter Dfingisthan und feinen Rachfolgern bereits als Eroberer in ber Periode ber Kreugguge in Affen auf; allein fur bas westliche Ufien wurden fie erft feit ber Groberung Dagbabs 1258 burch Sulafu, Dfin= gisthan's Entel, gegen bas Ende der Krengguge furcht= bar; wir glauben fie baher übergeben gu tonnen.

### 70 II. Folgen ber Arcuzzuge für Europa.

ihnen ein Biel gesetzt. Diese ungeheure Landermaffe, Die unter bem Ramen bes Ralifats Gin Reich anfangs bildete, mußte bald in mehrere zerfallen. Menschliche Kraft hatte hingereicht, ein solches Ge= baude zu errichten; sie konnte aber nicht hinreichen, es zu ftugen. Der Sturg ber Ommiaden burch bie Abbassiden \*) veranlaßte die erste große Spaltung; allein bald bildeten fich in den verschiedenen Provin= zen einzelne Reiche oder Dynastieen, und diese Tren= nung, wenn gleich die Quelle vieler Kriege, ift boch im Gangen wohlthatig fur Die Cultur ber Nation gewesen. Ware Megypten, waren Mogreb und Spa= nien als bloke Provinzen des Kalifenstaats das ge= worden, was sie als eigene Reiche unter den Kati= miden \*\*) und den Spanischen Ommiaden wurben? Aber wenn gleich die Geschichte der Dyna= flieen der Araber durch die Geschichtforscher geordnet, Die ihrer Rriegszüge und Eroberungen 'uns burch ibre eigenen Annalisten größtentheils aufbewahrt ift, so ist doch diese Nation gerade von ihrer interessan= teften Seite, von der Seite ihrer Cultur, noch am wenigsten geschildert; und doch ift es gerade diese, welche uns hier am meisten interessirt, wo die Frage

<sup>\*)</sup> Im Jahr 750.

<sup>&</sup>quot;) Unter allen Arabischen Dynastieen ist für die Geschichte der Kreuzzüge die der Fatimiden die wichtigste. Zwei Jahrhunderte hindurch, von 959 bis 1171, herrschte dieß Haus in Aegypten, und größtentheils in Sprien und Palästina.

beantwortet werben foll, welches bie Ruckwirfung von der Bekanntschaft und von bem Umgange mit Diefen Nationen fur Die Occidentaler mar und fenn fennte? Allerdings muffen wir bier bas Bekenntniß vorausschicken, bag es noch unmöglich ift, biefes auf eine irgend genügende Weise ju thun, fo lange bie großen Schage ihrer Litteratur ungefannt in bem Ctaube ber Bibliothefen motern. Außer einigen Un= naliften und Geographen, einer Cammlung ven Er= gablungen, Kabeln und wenigen Poeficen, - was ift von ihnen gedruckt? Und doch ift gerade biefes Die größte und füblbarfte Lucke, Die in ber Weltges fchichte, infofern fie bie Geschichte ber Bilbung ber Menschheit barftellt, fich vielleicht findet. Die Geschichte bes jogenannten Mittelalters, in bem gewohnlichen Sinn, nach welchem sie die Entwickelung ber Scudalverfaffungen ber Wolfer bes westlichen Euro: pas enthalt, was ist sie weiter, als nur bie Ruckseite des Gemahldes, von dem die Arabische Welt die glanzende Worderseite barbietet? Was war die Monarchie Rarl's bes Großen gegen bie feines Beit= genoffen Sarun bes Gerechten? Das bie Schape, ber Sandet, ber Runftfleiß bes bamaligen Decidents, im Verhaltniß gegen bie bes Drients? Was bamals Aachen und Paris gegen Bafra und Bagtad? Was Die Kenntniffe, Die Gelehrfamkeit ber Monche gegen Die vielfeitige Bildung ber Arabischen Gelehrten? Die fehr aber auch in manchen Ruckfichten bie Ara= ber unsere Bewunderung verdienen, so bute man fich boch, diese Bewunderung ju übertreiben! Die Ra-

#### 72 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

tion hatte eine ausnehmende Empfanglichkeit für Cultur. Wo fie in ben eroberten Landern fich nieber= ließ, eignete sie bald die Renntniffe und die Litte= ratur der besiegten Bolfer durch Uebersetzungen ihrer wiffenschaftlichen Schriftsteller - Dichter und Unna= liften hatte fie felber - fich zu. Aus bem Gyri= schen, dem Griechischen, auch vielleicht dem Lateini= schen wurden die vorzüglichsten Werke in ihre Spra= che übertragen. Aber wenn gleich reich an Gelehr= ten, und besonders an Compilatoren, scheint sie boch arm an großen schöpferischen Geistern gewesen zu fenn. Wir boren von keinen großen Erfindungen, von keinen wichtigen Bereicherungen der Wiffenschaf= ten, die sie selber gemacht hatte. Dicht darin scheint also ihr Ruhm zunächst zu suchen; allein sie wurden beshalb fur die Berbreitung ber Cultur nicht weniger wichtig. Indem sie die Kenntnisse, die Erfindungen und die Runstfertigkeiten der besiegten Bolfer sich zu eigen machten, indem sie damit zu= gleich - zum Befig des großen Belthandels gelangt - einen unermeflichen Berkehr verbanden, ber nicht nur bie großen Continente von Cubafien und Nordafrika bis in bas Innerfte feiner Candwusten hinein, sondern auch den gangen Indischen Decan - wo man selbst auf den entlegensten In= feln bis zu den Molucken hin, wenn nicht in den Bolfern selber, boch in ihrer Religion die Spuren davon erhalten findet, - umfaßte, wurden fie bas Band zwischen ben nationen, blieben fie nicht blos die Verführer ihrer Waaren, fondern wurden auch die ihrer Kenntnisse und Kunsisertigkeiten. Wie viele Gegenstände des täglichen Gebrauchs verdanken wir nicht auf diese Weise den Arabern? Unser Papier, unsere Zahlen, unsere Färbewaaren — und wie vieles andere — erhielten wir es nicht durch sie? Wie viele Namen der Dinge in unseren Sprachen, besonders der Deutschen, tragen, uns selber sehon unskenntlich geworden, nicht noch das Gepräge des Arabischen Ursprungs\*)? — Dieß giebt uns den Gessichtspunct der Wichtigkeit der Araber für die Euletur der Wisker überhaupt, besonders aber auch sür den Einfluß, den die Bekanntschaft mit ihnen für die Albendländer, für ihre Fortschritte in der Civilissation und in den Kunstsertigkeiten haben konnte.

Wenn aber gleich Arabische Cultur im ganzen Drient lebte, so waren boch um die Zeit, als die Kreuzzüge anfingen, in den meisten Landern des westlichen Asiens die Araber nicht mehr eigentlich das herrschende Volk. In vielen ihrer Dynasticen hatten sich Fremde, auf den in den Asiatischen Staazten gewöhnlichen Wegen, da sie aus Sclaven Hofzbediente und Vezirs wurden, und den schwachen Fürzsten die Gewalt aus den Händen rissen, selber zu

<sup>\*)</sup> Ein wesentlicher Gewinn für die Geschichte der Eultur würde es sevn, wenn ein Orientalist davon die Erläuterung übernähme. Wie groß die Ausbeute seyn würde,
lehren Beckmann's Beiträge zur Geschichte
der Erfindungen sowohl als der Waarenfunde hinreichend.

#### 74 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

Herren gemacht, und auf diese Weise waren bereits ohne Gewalt der Waffen einige Turfische Dynafticen, wie die der Tuluniden, ber Ischididen, vor allen aber ber Gasnaviden in Chorafan entftan= den. Allein etwa 60 Jahre vor dem Anfange der Rreuzzuge trat ber, unter bem Ramen ber Geld= schuden bereits erwähnte, Theil der Turfen als Eroberer unter seinem Sultan Togrulbet in Afien auf. Wie ursprünglich alle Turkomanen hatten auch Die Seldschucken in den Landern bftlich vom Cafpi= schen Meer, Mawrannahar und el Cogo no= madifirt, als sie unter ihrem neuen Dberhaupt über ben Drus gingen, Chorafan überschwemmten, und furchtbar vordringend bereits 1055 fich Bagbabs, des Hauptliges des Chalifats, bemachtigten. Diese Stadt wurde seitdem die hauptstadt ihres Reichs; ihre Gultane, Die als Befenner bes Islam bem Chalifen seine Macht als Oberhaupt der Religion gern gonnten, ließen fich von ihm den Titel ber Emirs al Dmra geben, und behaupteten unter bemfelben ein gewaltiges Reich, bas fie noch immer burch Er= oberungen zu erweitern ftrebten. Die weftlichen Lan= ber Afiens maren bas naturliche Biel berfelben, und schon wahrend ber Eroberungen loften fich die Bande, welche die eingenommenen Lander eigentlich zu Gis nem Reiche verbinden follten. In Vorderasien ent= stand bas Sultanat von Ikonium, bas die bstliche Balfte dieses Landes umfaßte, und deffen Beherr= scher den Kreuzfahrern von dem Anfange ihrer Un= ternehmungen an ben hartnackigften Widerftand leis

fieten, und jo viele Taufende berfelben bem Tobe opferten. In Palaffina batten fich Gelbschuckische Emirs ichon 1076 Jerufalems bemachtigt und es zwan= sig Jahre behauptet \*); und ber von ihnen gegen bie Pilgrimme verübte Druck war es eben, ber bie Idee ber Kreuzzüge mit voller Kraft aufleben machte, anberer fleinen Berrschaften, Die fie errichteten, ju ge= schweigen. War aber gleich bei bem Unfange ber Kreuzzüge bie politische Ginbeit bes Gelbschuckens Reichs icon verschwunden, so beherrschte ber Emir al Omrah, oder ter Gultan von Bagdad, doch ein machtiges Reich, und die Stelle jener Ginbeit erfette bie ber Religion, ba ein gleicher Saf gegen die Chriften Alle belebte. Es war vielleicht hobe Zeit, bem weitern Vordringen dieser Bolfer einen Damm ents gegenzusehen, wenn Europa, wenn vor Allen Conffantinopel, bas burch feine Schape und Reichthumer Die Eroberungssucht lockte, vor ihren Angriffen ge= rettet werden follte; die um so gefährlicher waren, ba die Seemacht ber Araber, ihrer Glaubensgenoffen, bas Mittelmeer beberrichte. Dieg bewirften die Kreuz= auge; indem die Errichtung eines, wenn auch nur schwachen, aber mit Anstrengung vertheidigten Ro= nigreichs in ihrem Lande einen Ableiter ihrer Angriffe bilbete; und zugleich bie, wie unten gezeigt werben wird, dadurch entstehende Seemacht der Italienischen

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1096 war es ihnen wieder von den Alegoptiichen Chalifen den Katimiden entriffen, und also bei Der Ankunft ber Kreugfahrer eine Alegyptische Stadt.

Seestädte, diesen allmählich die Herrschaft des Mitztelmeers verschaffte. Von der Cultur jener Nation braucht übrigens nicht die Rede zu seyn. Was sie hatte, hatte sie von den Arabern angenommen. Aber wenn gleich einzelne ihrer Fürsten Wissenschaften kanzten und schätzen, so scheint doch ihre Cultur im Ganzen, so wie die der jezigen Osmanen, nur eine Culztur des Luxus gewesen zu seyn.

Dieser ethnographische Umriß des Gebiets der Kreuzzüge, — wenn wir uns so ausdrücken dürsen, — bestimmt von selber nicht nur ihren eigenen Umsfang, sondern auch den ihrer Folgen. Um aber zu der Entwickelung von diesen fortgehen zu können, bleibt uns noch ein dritter Punct dieser Einleitung übrig, nämlich eine Schilderung ihrer Einrichtung, sowohl in Rücksicht der Wege, als der Bestandtheile und Organisation der Armeen. Daß diese Erläutezrung einen wesentlichen Theil der Grundlage der Hauptuntersuchung ausmacht, wird schwerlich eines Beweises bedürsen.

# III. Einrichtung und Organisation der Kreuz-

Die Wege, auf welchen die Züge nach dem heiz ligen Lande geschahen, waren von doppelter Art, theils zu Lande, theils zur See. Die zu Lande, wenn sie auch nicht immer ganz dieselben waren, stießen boch stets in Einem Punct zusammen, in Constanz tinovel. Die große Strafe \*) ging bier lange ben Ufern ber Donau, und zwar meift lange ihren fub: lichen Ufern. Satten die Schaaren der Frankischen oder ber Deutschen Arieger fich in ihrem Baterlande gesammelt, fo fubrte fie ibr 2Beg burch Defterreich ju den Ungarischen Grengen. Dur burch Ber= trage fonnte die weitere Etrage bier eroffnet werben. Die Ungarn, gwar gum Chriffenthum gebracht, aber noch fast ein Nomadenvolf, unter ihren eigenen Ros nigen, waren mißtrauisch gegen die Fremden, und batten Urfache bagu, tenn nicht felten fam es, auch nach geschloffenem Bertrage, zu blutigen Scenen. War der Weg burch Ungarn zurückgelegt, fo ge= langte man ju ben Grengen ber Bulgaren. Dach einem langwierigen blutigen Kampf, nach ofterm Bechsel war zwar dieß Bolf, das schon seit dem Ende des siebenten Jahrhunderts feine bortigen Wohnfife batte, feit 1010 von den Griechen unterjocht. Aber wenn gleich ihr Land eine Proving Des Griechi= schen Reichs war, so war ber Bug burch baffelbe boch nicht weniger unsicher, als burch bas ber Ungarn, ba ihr unbandiger Geift nicht leicht an Bucht und Ordnung zu gewöhnen war. Go erreichte man Die Grenzen von Thracien ober Romanien, wo bie Statte Philippopolis und Abrianopolis die Hauptplage bes Wegs waren, und schon im

<sup>\*)</sup> Man findet sie am besten angegeben bei Gelegenheit des Zuges von Conrad III. in Wilh. Tyr. in Gestis Dei per Francos II., p. 902.

### 78 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

voraus den Occidentalern ein Bild von der Pracht und ten Reichthumern ber hauptstadt bes Morgen= landes zeigten. In ihr vereinigten sich, wie sehon bemerkt, alle Landrouten, auch die, welche etwa von Italien her über bas Adriatische Meer durch Griechenland gingen. Constantinopel selbst war ge= wehnlich ein langerer Ruheplat. Die Berhaltniffe mit dem Byzantinischen Sofe, mochten sie gunftig oder ungunftig fenn, und die Bedurfniffe ber Reife machten dieß immer fast in gleichem Grade nothwen= big. hier war es, wo den Kreugfahrern zuerst eine neue Welt fich offnete, eine Welt, die sie anstauns ten, aber die fie nicht faßten. Welche Sauptstadt bes Abendlandes - (Rom und Italien hatten nur wenige geschen;) - hatte mit ber bes Drients bie Bergleichung aushalten konnen? Jene Pracht ber Gebäude, der Kirchen und der Pallaste, jene Menge der Kunstwerke, aus der halben Welt zusammenge= schleppt, jener Reichthum ber Gerathschaften, jener Anblick der Schape Affiens, die hier aufgehauft la= gen, waren wohl dazu geschickt, jene Empfindungen zu erregen. Aber noch mehr waren es die Menschen felber, die fie in Berwunderung fegen mußten. Gie faben fich in der Mitte eines hochpolicirten Bolks, bei dem neben einem glanzenden Luxus in Gerath= schaften und Kleidern auch ein conventioneller Ton bes Umgangs sich gebildet hatte, von dem man im Albendlande nichts wufte. Welcher Abendlandische Mitter, hatte er auch die Sprache erlernt, wurde sich wohl in den langen Titeln gefunden haben, mit

benen die Großen bes Soft und bes Reiche ge= schmuckt waren ? Wie schwer ward es ihnen, nur Das Ceremoniel bei ber Borftellung am Sofe gu beobachten \*)? Aber im Gefühl ihrer Uebermacht, faben fie mehr mit Ctels und Berachtung, als mit Bewunderung und Beijall, auf alle biefe Berrlich= feiten berab. Gie batten fie gern als Beute befeffen; aber die Cultur ber Nation fich felber zu eigen gu machen, fiel ihnen nicht ein. Nur langer Umgang fonnte und mußte bier endlich etwas wirken. -Der Uebergang über ben Bofporus verfette fie enb= lich nach Mien; Die Grengen bes Bogantinischen Ge= biets waren bier schon beschranft; faum batten fie Bithonien erreicht, fo betraten fie auch schon bas Gebier der Gultane von Ifonium, beren Dynaffie, erst 1242 durch die Mongolen gestürzt, sich bis ges gen cas Ende ber Periode ber Areuzzuge behauptete. Die gewohnliche Strafe führte, über die Grenzplage Nicha und Nifomedia, in das Innere Borbers offens burch Lykaonien nach Sprien (wiewohl man bald mehr gur Linfen, bald gur Rechten abs bog); wo bie hauptstadt Antiochia, schon seit 1098 in ben Sanden ber Chriften, einen neuen Rus beplat tarbot. hier maren die großen Gefahren bes franden; man befand sich in dem Umfange bes Reichs von Jerusalem, und es bedurfte noch eines Bugs von 10 bis 12 Tagen, bis man in ben Bin=

<sup>\*)</sup> Gine recht lebenbige Schilderung folder Aubiengen giebt Anna Comnona, Alexias XIV. p. 435. ed. Par.

nen der heiligen Stadt das gewünschte Ziel ber Reise erblickte.

Die Bege zur Sce waren eben fo frub, und gewissermaßen schon früher gewöhnlich, als die zu Lande; aber bei ber maßigen Angahl von Schiffen, in deren Besit die Seeftabte Italiens bei bem Un= fange der Kreuzzüge sich befanden, konnten sie nicht fogleich die Strafe der Armeen werden. Schon lange vor dem Anfange diefer Züge waren fie aber baufig Die Straffen der Pilgrime gewesen, und die Burger von Amalfi, welche sie zuerst eroffneten, batten baran auch schon fruh einen Sandel gefnupft, ber burch Privilegien gesichert war, welche die Beherrscher von Alegypten ihnen gegeben hatten \*). Bon den übrigen Seeftabten Italiens waren bie Genucfer, welchen aber bald die Benegianer folgten, die ersten, welche die Schifffahrt nach dem heiligen Lande sich queigneten. Die einmal geoffnete Bahn ward nun nicht verlassen, um so weniger, da die Gewinnsucht immer mehr antrieb, sie zu besuchen; und bei ben folgenden Expeditionen wurden nicht felten felbst gange Armeen, wie die von Richard I. und Philipp August, aus den Italienischen nicht nur, sondern auch den Frangblischen Safen binübergefandt. Jaffa und Alfre, feitdem diefes in den Sanden der Chriften fich befand, waren die gewöhnlichen Landungsplate.

So wenig auch diese Uebersicht der Wege an und für sich die Folgen der Kreuzzüge darlegen soll, so wird

<sup>\*)</sup> Wilh. Tyr. in Gest. D. II. p. 934.

wird fie boch bagu beitragen fonnen, fie gleichfam abnen zu laffen. Die batten fich biefe fo entwickeln konnen, ale fie es thaten, maren fie bloge Gerguge gewesen; batte nicht ber Weg burch fo viele Lander und Boller neue Unfichten gewecht; aber auch nie batten fie bas werben fonnen, maren nicht bie Gees reifen mit ihnen verbunden worden, aus denen boch vielleicht die wichtigsten Resultate für Die Rachwelt bervorgingen. Bu ber Beendigung biefer Ginleitung bleibt nun aber noch übrig, auch die innere Einrichtung und Busammensetzung ber Deere fen= nen zu lernen, bie nach tem gelobten Lande jogen. Welchen Ginfluß auch diese auf die Folgen hatte, wird Die Untersuchung selber barlegen.

Die Matur biefer Erpedirionen mußte von ben friegerischen Unternehmungen unferer Beit febr ver= schieden fenn, ta fie in ein Zeitalter fallen, wo noch in feinem ber Staaten bes westlichen Europas ber Unfang zu ftebenden Hecren, im neuern Ginne bes Worts, gemacht war. Wenn beshalb bie Buge weni= ger regelmäßig waren, fo wirften fie bafur befto mebr auf die Daffe ter Nationen, und von biefer Seite betrachtet intereffiren fie und bier verzüglich. Es war zwar naturlich, daß die allenthalben berrs ichenten Ginrichtungen bes Teubalfuftems bie Bilbung ter Urmeen bestimmten; aber sie bestimmten nicht Die Kreuzzüge waren Unternehmungen, Die ter Enthusiasmus nur moglich machte, und Uns ternehmungen tiefer Art formen fich nicht nach ben Regeln bes Gewöhnlichen. Wenn die Nachrichten

3

#### 82 II. Folgen der Rrengzüge für Europa.

ber Annalisten nicht übertrieben find, so ward auf eine fast unglaubliche Weise bei bem Unfange jener Buge die niedere Bolksklasse aufgeregt, so daß sie einer wahren Wolferwanderung zu gleichen schienen \*). Die zahllosen Schaaren, welche Peter ber Einsiedler und Walther ohne Sabe führten, werden als Pobels borden geschildert, welche aus allen Gegenden gufam= mengestromt waren, weil bunkle hoffnungen fie lockten, ohne von der Natur ihrer Unternehmung einen Begriff zu haben. Es war nicht anders zu erwarten, als daß diese Schaaren wurden aufgerieben werden, wenn nicht durchs Schwerdt, doch durch den hunger. Alber wenn man auch flüger ward, wenn auch bei ben folgenden Zügen, wie bei bem von Friedrich I., bas Gefindel ausdrücklich abgesondert und zurückge= schieft ward, so dauerten doch die Bewegungen auch

\*) Ohne Zweifel waren die Heere der Kreuzfahrer, besonders im Anfange, wo des losen Gesindels so viel mitlaufen konnte, sehr stark; aber ohne Zweisel sind auch die Angaben der Annalisten, die nur nach Hunsderttausenden zählen, sehr übertrieben. Wir haben zwar allerdungs diese Nachrichten zum Theil von Zeitzgenossen, auch wohl selbst von Augenzeugen. Allein nie wurden Zählungen, höchstens nur Musterungen, angestellt. Es sind also nur Schähungen, die bei jenen Angaben zum Grunde liegen. Daß diese Angaben stets nach einem sehr vergrößerten Maaßstabe gemacht werzben, ist allgemein bekannt. Wo hätten auch die Hunzberttausende in zum Theil wenig angebauten Ländern ihren Unterhalt gefunden?

unter ben niedern Bolfeklaffen fort, und wurden in einzelnen Gallen, burch befondere Beranlaffungen, ftarfer. Aber tie mahre Macht bes Decibents befrand allerdings in ber Lehnmilig. Durch fie ward, fo gut wie ausschließend, die Reuterei gebilbet, ba jene Borben, fast gang obne biefe, nur aus gu= fammengelaufenem Fugvolf bestanden. Der Buftand des Reutalfpfrems, das Verhaltnif, in dem die Ronige zu ibren großen Bafallen fanden, batte alfo auch nothwendig auf die Bildung Diefer Beere einen großen Ginflug. Alls ber erfte Kreuggug begann. war unter Philipp I. in Frankreich tiefe Gewalt noch febr beschranft; und seine perfonliche Lage, ba er fich um biefe Beit unter tem pabstlichen Interdict befant, wurde ibm nicht einmal erlaubt haben, felber einen Antheil an der Expedition zu nehmen, wenn er es auch gewollt hatte. Hier waren es also bie großen und kleinen Kronvafallen, welche mit ihrem zahlreich bewaffneten Gefolge, vom Enthusiasmus entflammt, freiwillig zusammenftiegen. Co famen ber Bergog von ber Normandie, ber Graf von Toulouse, Hugo ber Große, ber Bruder des Ronigs, und fo viele Andere. Unter ihnen herrschte Gleichheit der Macht; jeder war vom andern unabhangig; ein Dbercommando im jegi= gen Ginne bes Worts konnte es nicht geben. Das war Gottfried von Bouillon weiter, als Ein Beerführer unter mehreren feines Gleichen? bem aber perfonliche Achtung einen Borrang, eine Art von Befehlshaberschaft verschaffte, wie sie bas Genie, Die Bieberkeit und ber Muth fich erringen? Was war

### 84 II. Folgen der Rreugguge für Europa.

er anders, als der Algamemnon des heers, das ne= ben ihm in feinen Tancreten, Raymunden und Boës munden seine Achille, Diomede und Uluffe zahlte? Alnders war es, wie spaterhin die Konige und Rai= fer selber die Heere führten. Allerdings war es auch hier großtentheils Ehre und Enthusiasmus, welche ihre Gefahrten zu den Waffen riefen; aber die Pflicht batte boch baran einen gewissen Antheil; und als Derlehnsberren verstand es sich von selbst, daß ihnen ein Oberbefehl gebührte, ber zwar noch immer von bem ffrengen Commando ber neuern Zeit fich unter= schied, aber doch weniger schwankend als der von Gottfried von Bouillon war. Diese Bilbung ber Rreuzheere hatte bie doppelte Folge, daß zuerft ibre Hauptstarke aus Reuterei bestand, und barnach eigentlich geschäft wurde. Nicht mit Unrecht, benn eben badurch waren fie ihren Feinden gewachsen, bei benen derfelbe Kall ftatt fand. Aber auch ferner, daß es gerade ber edelste Theil der Bolfer war, der an ienen Unternehmungen den lebhaftesten Antheil nahm. Es war die Bluthe des Abels und der Ritterschaft, Die fich vor andern bagu berufen fühlte, und ben Rern ber Armeen bildete. Aber auch die Geiftlich= feit blieb nicht ohne Untheil. Auch fie, nicht unge= wohnt in jenen Zeiten bas Schwerdt zu führen, fonnte bazu nie einen größern Beruf als gerade in Diefen Kriegen fuhlen, welche ber Religion zu Ch= ren geführt wurden. Pabstliche Legaten und Bischofe sowohl als niedere Geistliche in Menge erschienen bei allen jenen Heeren; konnte man doch bei dem ersten

Buge felbst anfange bie Ibee faffen, einem Beifili= den den Oberbefehl anzuvertrauen \*)! Co umfaßte also jene große Revolution alle Stande; und baraus ergiebt fich seben von selbst bas Rejultat, baß fie auf alle zurückwirfen mußte.

Diese allgemeinen Ansichten jener Unternehmun= gen, von benen eine weitere Ausführung gegen ben 3wed biefes Auffages fenn wurte, werten ung als Borbereitung ber Untersuchung ihrer Folgen Dienen. Es geht aus ihnen schon hervor, daß diese sich nicht blos auf ben Decident, sondern auch auf ben Drient erftreckten. Allein burch eine weise Bestimmung bat bas National=Inffitut Die Untersuchung nur auf ben erftern beschränft. Es bat burch biefe Bestimmung nicht nur die Beantwortung erleichtert, sondern ber gangen Untersuchung auch bas praktische Intereffe gegeben, welches fie fur unfer Beitalter wich= tig machen muß. Wie jene Unternehmungen auf ten gangen gesellschaftlichen Zustand ber Bolfer bes Abend= landes, in Ruckficht der burgerlichen Freiheit und Ci= villigation, ber Aufflarung, bes Sandels und ber Gewerbe gurudgewirft haben, foll gezeigt werden. Collte es bem Berfaffer, ringend mit ben Schwies rigkeiten, die er oben bargelegt hat, und die vielleicht bazu geeignet find, ihm diejenige Rachficht zu ge= mahren, welche die Natur ber Frage erheischt, ben= noch gelingen, fie in ein hinreichendes Licht zu fegen,

<sup>\*)</sup> Dem Bifchof Ubhemar, ale pabfilichen Legaten. Wilh. Tyr. 1. c. p. 641.

### 86 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

um den Wünschen des National = Instituts ein Gesnüge zu leisten, so würde er hoffen, zu der Gesschichte der Eultur von Europa einen nicht ganz unswürdigen Beitrag geliesert zu haben. Die drei Albschnitte, in welche diese Untersuchung zerfallen muß, sind durch die Frage selber schon dargelegt. Der erste wird die Folgen für die Sivilisation und bürzgerliche Freiheit, der zweite für den Handel und die Industrie, der dritte für die Kenntnisse und Sinzsichten zu entwickeln suchen. In sedem derselben wird zuerst eine Schilderung des Zustandes von Europa in dieser Rücksicht zunächst vor dem Ansange der Kreuzzüge gegeben; und dem nächst an diese die Entzwickelung der Veränderungen, welche durch dieselben darin bewirft wurden, angereiht werden.

MORE THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

and the man had at a second

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE

# Erster Theil.

Politische Folgen ber Areugzüge.

#### Erfter Abschnitt.

Shilderung bes politischen Suftandes von Europa zunächste vor bem Anfange ber Arenzzüge \*).

Wenn gleich Europa in den Jahrhunderten des Mittelalters fortdauernd in mehrere Reiche getheilt

\*) Eine sehr aussührliche, nur zu zerstückelte, Schildez rung des Justandes von Europa vor dem Anfange der Areuzzüge hat Mailly in seinem geistreichen, aber leizder! nicht beendigten, Werfe geliesert: Esprit des Croisades. T.I. II. — Der Verfasser hat geglaubt, das Sanze unter allgemeine Gesichtspuncte zusammensassen zu müssen, um jener Unbequemlichkeit zu entgehen. — Wenn übrigens hier und in der Folge von Europa die Rede ist, so versteht es sich von selbst, das darunter das westliche Europa, und von diesem zunächst die vier Hauptländer, Frankreich, Deutschland, Italien und England, begriffen werden; ohne daß jedoch die übrigen gänzlich ausgeschlossen sind.

war, so gab es bennoch Ein Band, bas tiefe nicht nur umschlang, sondern selbst sie zu Ginem großen Weltreiche zu vereinigen ftrebte, bas ber Romifchen Dierarchie. Gine Schilderung des pelitischen Bu= standes wurde also immer von dieser ausgeben mussen; wenn auch nicht gerade in dem Zeitpunft, wo= von hier die Rede ift, ein anderer Umftand bieß un= erlaflich machte. Etwa zwei Decennien vor dem Un= fange der Kreuzzüge nämlich war in dieser Hierarchie eine Beranderung gemacht, Die nicht nur fie felber wesentlich umformte, sendern auch in alle Staatsver= haltniffe so tief eingriff, daß die beiden Jahrhunderte ber Kreuzzüge hindurch die Politik fast ausschließend burch sie geleitet und bestimmt ward. Aber auch bie Rreuzzüge selber standen nicht nur mit diefer Revo= lution in engen Berhaltniffen, gingen gewiffermaßen baraus bervor, sondern die Idee zu ihnen keimte auch zuerst in dem Ropf des Urhebers von jener auf; und wenn -er auch verhindert ward, sie auszuführen, so bereitete er boch Europa auf die Ausführung vor.

Dieser außerordentliche Mann war der Pabst Gregor der VII. Wenige Menschen find jo verschieden beurtheilt worden wie Er \*); und doch scheint

<sup>\*)</sup> Es ift auffallend, daß Gregor VII. oft von Katholifen eben fo gemißhandelt ift (man febe g. B. Gefchichte des Hilbebraudismus Leipzig 1787. 2Th.), als er von Protestanten gepriefen ift. Man febe: Silde= brand ale Pabft Gregor VII. und fein Beitalter; aus den Quellen bargeftellt von Joh. Boigt. 1815;

bas Urtbeil über ibn weber febr febmer noch febr un: gewiß zu fenn, ba wir in ber unschafbaren Gamm: lung feiner Briefe, worin er fich auf bas offenfte barlegt, bagu bie binreichendsten Documente besigen \*). In tiefer zahlreichen Sammlung von Schreiben berricht vom erften bis jum legten jo burchaus Ein und ber: felbe Geift, fie find alle gleichsam fo nur ber Mus: bruck Giner Idee, ber Idee von der boch ften Dacht ber Rirche, t. i. bes Momifchen Ctuble, baf es unmöglich scheinen muß, sich in ibrem Berfaffer gu irren. Aber die Schwierigkeit liegt barin, bag er als ein gang anderer Mann erscheint, je nachdem man ibn im Licht feines ober unfere Beitaltere betrachtet; benn berfelbe Entwurf, ber jett ein Berbrechen gegen die Menschheit mare, fonnte damals eine Boblthat für sie senn. Ohne Zweifel fordert aber die bis storische Gerechtigkeit bas Erstere.

Sein Zeitalter war, wie er ce nicht nur fel= ber \*\*), sondern wie auch die Chronisten es schildern, ein mahrhaft eisernes Zeitalter. Kaft alle Bande ber burgerlichen Gesellschaft batten sich bei bem Ber= fall des Teudalsustems geloft; die Kursten waren meist ohne Macht; die Gregen machten sich fo unabban=

und vergleiche: Pland Geschichte ber chriftliden Gefellschaftsverfassung, 4ter Band. 1806.

<sup>\*)</sup> Epistolarum Gregorii VII. Libri IX.; am beften in Labbé Concilior. T. X.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe bie Schilderung Epist. I, 42. und II, 49. Und von Chronisten Wilh. Tyr. Hist. l. c. p. 634.

gig, wie jeder konnte; was nicht zu ihnen gehörte, war in der Sclaverei. Gewaltthätigkeiten und Berzbrechen jeder Art waren an der Tagesordnung; und die Diener der Religion wurden allgemein beschuldigt, daß sie daran nicht nur Theil nahmen, sondern selbst die Meister darin waren.

Gregor VII. faßte die Idee, der Reformator ber chriftlichen Welt zu werben, indem er sie seiner Herrschaft unterwarf. Er fand in sich die Kraft, aber auch tie Einsichten, die bazu nothig waren. Er gehorte zu der kleinen Bahl der Sterblichen, de= nen die Vorsehung den seltenen Blick verlieh, ihr Zeitalter in allen feinen Beziehungen zu burchschauen: alle seine Schwächen und alle seine Rrafte zu fen= nen, und auf diese Kenntniß ihre fuhn scheinenden Entwurfe zu bauen. Ihnen wird leicht, was ber Menge unmöglich scheint; sie nennt Verwegenheit, was doch nur das Resultat der tiefsten Kenntniß und des festen Willens war. An Gelegenheit, sich jene Renntnisse zu erwerben, hatte es Gregor VII. nicht gefehlt; benn schon über zwanzig Jahre vor sei= nem Pontificat \*) war er nicht nur in mehreren Lan= bern in den wichtigsten Geschäften gebraucht, sondern recht eigentlich die Seele der Hierarchie gewesen.

Das Verderbniß des Zeitalters war so groß und allgemein, daß schon zunächst vor Gregor nicht nur das Bedürfniß einer Neform gefühlt, sondern auch der Versuch dazu gemacht war. Aber die weltliche

<sup>\*)</sup> Sein Pontificat dauerte von 1073 bis 1085.

Macht batte tiefen Berfuch gemacht; Raifer Beinrich III. wellte ibn durch die Pabfte ausführen laffen, allein der Tod batte ibn ju frub weggerafft (1056). Eine Reform war also berrschende Idee ber Beit; aber Gregor als Pabst manbte bie Urt ber Musführung um. Statt Werkzeug in ber Sand eines Andern zu fenn, machte er fich felbst zum Beren berfelben.

Er nahm aber bei dieser Reform ben bochfien Standpunft: eine Berrichaft über die chriftlis de Welt ju grunden. Dag fein Biel fein geringeres als eine Weltherrichaft war, fann Niemand bezweifeln, ber feine Briefe gelesen bat \*); bamit aber ift keineswegs gejagt, bag biefer Plan in allen seinen einzelnen Theilen schon so flar in seinem Ropfe ba lag, wie seine Nachfolger ibn auszuführen such= ten. Im Gegentheil war es Gine große Ibee, Die er binstellte; aus der sich zwar alles Andere ent= wickeln ließ, woraus er aber felber barum feines= wegs Alles sofort entwickelte. Diese Idee ift feine andere, als die: ber Pabst ift ber Statthalter Chrifti, und als folder über alle menfchli= de Macht erhoben. Bon ber Bahrheit biefer Idee mar er felber so durchdrungen, daß er eben bes= halb, indem er felbst die Sprache der Ueberzeugung redete, auch die Welt überzeugte. Mit der Befesti= gung diefer Idee war aber fo gut wie Alles gewon=

<sup>\*)</sup> Faft ift es gleichgultig, welchen feiner Briefe man als Beleg citirt; por andern vergleiche man VIII, 21.

nen, weil sich Alles daran knupken ließ. Wie viel man jedesmal daran knupken wollte, mochte man jedesmal überlegen; bei einzelnem Mißlingen war niemmals viel verloren, so lange man nur sie selber auferecht erhälten konnte.

Die weit sich aber auch in Gregor's Kopfe der nachmals darauf gegründete Plan entwickeln mochte oder nicht, so zerfiel er doch von selbst in zwei Haupttheile: theils unumschränkte Herrschaft in der Kirche, theils Unterwerfung der weltlichen Macht.

Als Gregor VII. den pabstlichen Stuhl bestieg, war zwar der Pabst schon lange anerkanntes Obershaupt der Kirche; aber es sehlte viel daran, daß er unumschränktes Oberhaupt gewesen wäre. Die Verfassung der Kirche war zwar monarchisch, aber durch die Gewalt der Erzbischöse und Bischbse zusgleich aristokratisch. Auch stürzte Gregor VII. diese Verhältnisse keineswegs auf einmal um; allein durch seinen Streit über die Investitur und über den Edlisbat ward der Grund zu allem Folgenden gelegt.

Sein Investiturstreit ging unmittelbar hervor aus seinem Project einer Neform. Es war herrschende Idee des Zeitalters, und darum auch Gregor's Idee, daß der Hauptgrund des Verderbens in der Verdorbenscheit des Elerus liege, und daß von ihm die Neform ausgehen musse. Schon Heinrich III. hatte damit anfangen wollen. Hauptquelle des Verderbnisses von diesem aber war die Simonie, oder der Handel, der mit den Pfründen getrieben ward; nicht weniger

Schandlich und schadlich - was ließ fich von Dieth= lingen erwarten, Die ihre Stellen erfauft batten? als ber Ablagfram, ber Lutber'n entflammte \* ). Eifer gegen die Simonie ift baber auch die Saupt= itee, Die von Anfang bis zu Ente in Gregor's Bries fen lebt. Dieje Simonie follte aber nicht blos abaes schafft, sondern auch die Quelle verftopft werden. aus ber fie floß; bas Berfauferecht ber Pfrunden besonders der ergbischoflichen und bischoflichen Stele len - felber. In Frankreich und England wurden Diese zwar durch die Wahl ber Kapitel befett; in Deutschland vergab fie ber Raifer oft geradezu; aber allenthalben wurden ihre Inhaber boch als Bafallen ber Fürsten betrachtet (bas allgemein gewöhnliche Dienstverhaltniß jener Zeit); um fo mehr, ba fast allenthalben auch Guter=Leben, Die Die Furften ver= lieben hatten, mit ihren Stellen verbunden waren. Daber bie fogenannte Inveftitur mit Ring und Stab, eine symbolische Handlung, welche jenes Lehns= verhaltnig bezeichnen follte. Berbot ber Inveftitur

<sup>\*)</sup> Wenn auch Luther bas Gebaube fturgte, bas Gre= gor grundete, - waren bennoch nicht Beibe Reforma= toren? Bleiche Ueberzeugung, gleicher Muth, gleiche germalmende Rraft bei Beiben; aber ber Stalianer verband damit noch eine Schlauheit, und eben beshalb eine Planmagigfeit, wovon der biedere Deutsche feine Abnung batte. Dennoch fam diefer in ber Ausführung fo weit wie jener. Ift es nicht wieder ein Beweis, daß in großen Revolutionen es viel weniger die Lift als der Charafter ift, ber ben Ausschlag giebt?

schloß also schon Aushebung der Lehnsverhältnisse der Geistlichen von der weltlichen Macht in sich; und wenn Gregor VII. dieß auch nicht geradezu ausssprach, so that es dagegen schon Urban II., der die Annahme sedes Lehns von einem Laien den Geistlischen verbot\*). In einem Zeitalter aber, wo man sich jedes Dienstverhältniß als Lehnsverhältniß dachte, hieß die Aushebung der Investitur nichts geringeres als Unabhängigkeit der geistlichen von der weltlichen Macht; Unabhängigkeit der Kirche vom Staat.

Ohne diese Unabhängigkeit, wie konnte Gregor VII. seine Herrschaft über den Klerus gründen, so lange er sie noch mit einer andern Macht theilen mußte? Wenn er sie aber errang, so war damit der erste große Schritt geschehen; er verband damit aber noch einen zweiten.

Dieser zweite Schritt war die Forderung des Chlibats der Geistlichkeit, worauf er unabbittlich bez harrte. Ware diese Itee neu gewesen, so möchte Gregor es schwerlich gewagt haben, sie aufzustellen; vielleicht ware er gar nicht darauf gekommen. Allein die Vorstellung von Heiligkeit des chelosen Lebens war durch das Mönchswesen schon lange erzeugt, und auch auf die übrige Geistlichkeit übertragen; als lein niemals völlig zur Aussührung gebracht. Gregor

<sup>\*)</sup> Can. 17. Concil. Claremont. a. 1095. ap. Labbé X.: p. 508. Ne Episcopus vel sacerdos regi vel alicui laico in manibus ligiam fidelitatem faciat. — Auf eben dem Concilio, wo die Kreuzzüge beschlossen wurden.

setzte sie, trog bes Widerstandes, ben er fand, mit eiserner Etrenge burch. Daß dieses nicht bloße Poslitik, daß es Grundsaß, Ueberzeugung bei ihm war, kann man unmöglich bezweiseln, wenn man seine Briefe liest \*); aber daß es zugleich Politik war, wird damit nicht geleugnet. Wenn durch den Invessitüurstreit die Unabhängigkeit der Kirche errungen war, so sollte sie durch den Edibat erhalten werden. Das ganze Gebäude von Gregor ward aufgeführt, nicht aus Materialien, die er erst schuf, sondern die er vorssand. Eben weil er sein Zeitalter kannte, konnte er die Hulfsmittel nußen, die es ihm darbot.

Dieß waren tie Grundsäge des neuen Systems in Rücksicht des Klerus. Wie viel sehlossen sie nicht in sich, das sich erst allmählig daraus entwickelte! War die ganze Fülle der kirchlichen Gewalt in dem Pabst vereinigt, so konnten Erzbischöfe und Bischöfe nichts weiter als Vasallen der Pabste werden. Schon das Verbot der Simonie seste sie unter die strengste Aufsicht. Wie man seitdem durch die Entscheidung streitiger Wahlen, durch die Ertheilung des Palzliums 2c. endlich zu jenem Ziele kam, kann hier nicht im Einzelnen durchgeführt werden \*\*). Wer es sehen

<sup>\*)</sup> Wo er in diesen von der Che der Geistlichkeit spricht, spricht er davon als von Hurerei. Wie 3. B. 11, 49. und oft.

<sup>\*\*)</sup> Man kennt bas classische Wert L. Thomassini vetus et nova ecclesiae disciplina, Lugd. 1705. 3 Voll. fol. Allein eine historisch = pragmatische Entwickelung bes

will, was aus jenen Grundsätzen Gregor's folgte, versetze sich um ein Jahrhundert später in die Pezriode von Innocenz III.; als die Pähste über alle Stellen, über alle Einkunfte der Kirche nach Gutzdunken verfügten, und aus ihren gesetzmäßigen Oberzhäuptern ihre Despoten geworden waren.

Ganzliche Trennung der weltlichen und geistlichen Macht, ganzliche Unterordnung der legten unter den Romischen Stuhl war also das Ziel von Gregor VII., in Rücksicht der Kirche. Welches aber war es in Rücksicht der weltlichen Macht, der Macht der Könige und Fürsten? Sollte sie in gleichen oder vielzmehr in untergeordneten Verhältnissen gegen die geistzliche stehen?

Die man auch den Plan von Gregor sich densfen mag, so fällt es doch bald in die Augen, daß eine Gleichheit zwischen beiden, wenn auch im der Idee möglich, es doch gewiß nicht in der Wirklichsteit war. Wechselseitige Unabhängigkeit der weltlischen und geistlichen Macht war eben so wenig mögelich, als es wechselseitige Unabhängigkeit der gesetzesbenden und ausführenden Macht, das Idol der neuern Zeiten, war. Der Berührungspunkte waren hier eben so viele, und die Conslikte mußten um desto heftiger werden, je mehr das beiderseitige Interesse dabei ins Spiel kam.

. . Wie

Gegenstandes giebt Planck in der Geschichte der christlichen Gesellschaftsverfassung, 4 Th. 1800 bis 1806.

Bie aber Gregor im Gangen bieg Berhaltnig bestimmt haben wollte, barüber bat er nicht ben min= beften 3meifel gelaffen. Dicht nur feine Meuferun= gen \*), sondern seine Thaten geben barauf Die Ant= wort. Gein Grundfat ter Unterordnung ber weltlichen Macht unter Die geiftliche ift flar: nur bag fann man auch bier bezweifeln , immiefern alle Rolgen Diefes Grundfages fich ibm flar entwickelt batten; tenn Gregor wollte keineswegs fogleich Alles praftifch baraus folgern, was fich theoretisch bar= aus folgern ließ. Daß aber ein großer Rampf mit ber weltlichen Macht unvermeiblich war, fab er felber jo deutlich ein, daß er ibn ohne Unftand begann, als er auf tem pabstlichen Stuhl sich befestigt batte. Die Lofung bagu gab ber Streit über bie Inveftitur, ben er ohne alle Schonung mit dem Raifer, und nur mit geringer Schonung mit Philipp I. von Kranfreich führte. Es war aber gar nicht etwa blos biefer Streit felbft, fondern bie Art, wie er geführt wurde, ber Zon ber Superioritat, ben Gregor VII. fo: gleich gegen die Fürsten annahm, und die Disciplin, unter die er sie stellte, welche jene Unterord= nung ber weltlichen Macht unter die geiftliche von selbst grundete. Die Regenten sind die Gobne ber Rirche, Die von ihrem geiftlichen Bater felten gelobt, oft bitter getadelt, und nach Befinden gestraft wer=

<sup>\*)</sup> Man sehe besonders Epist. VIII, 21. Die weltliche Macht soll sich gegen die geistliche nur wie der Mond gegen die Sonne verhalten.

ben. Diese Strafen find bas Interdict, und die Loss fagung ber Unterthanen vom Gehorfam gegen fie, bas beifit also, die Absetzung. Das Mittel, sie so wie ben Klerus unter ber Aufficht zu erhalten, find bie Legaten (wie einft unter Rarl bem Großen bie missi regii), bic, mit uneingeschranfter Machtvollkommenbeit verfeben, in pabstlichem Ramen sprechen und ban= beln, und beren Ansehen daher nie etwas vergeben werden darf \*). Wenn daher auch Gregor VII. noch ben Grundsat nicht formlich aussprach und allgemein aufstellte, auf ben seine Nachfolger hinarbeiteten, alle Thronen zu Lehen des pabstlichen Stuhls zu machen, so war doch die Sache eigentlich die= felbige, und bei mehreren Hauptreichen ward er auch schon wirklich geltend gemacht. Das Recht ber Rai= ferfronung, und Alles, was baran gefnupft wurde, legte bazu den Grund \*\*). Reapel und Sicilien war

- \*) Das Legatenwesen erhielt zwar seine völlige Ausbildung erst nach den Zeiten Gregor's. Aber der Keim zu alten den unglaublichen Ansprüchen, die daran geknüpft wurden, lag schon in den Forderungen Gregor's. Man vergleiche seine Briefe II, 23. 30. und besonders 40.
- \*\*) Daß bei den Publicisten zwar die Kaiserkrone nie für ein pähstliches Lehen galt, und auch im Mittelalter so wenig dasür gelten sollte, daß Pahst Adrian IV. gegen Friedrich I. nur durch die Ausstuckt sich helsen konnte, daß sein Ausdruck Beneficium so viel heiße als Benefactum, ist bekannt. Aber ist der Streit mehr als ein Namensstreit? War nicht die Kaiserkrone so gut wie ein pähstliches Lehen; wenn wir sehen, wie der Pahst so oft darüber disponirte?

von den normannischen Fürsten formlich als Leben Des Pabstes erhalten worden \*). Ueber Die Reiche von Ungarn \*\*), von Spanien \*\*\*), so wie über Cor= fifa \*\*\*\*), wurde schon geradezu bas Gigenthumsrecht bes Pabstes behauptet. Der Raiser, wie ber Ronig von Franfreich, wurden mit bem Bann belegt, und ber erfte nur nach einer Bufe aufgenommen, wobei ber Dabst seine Barte felber eingesteht +). Dur ge= gen Withelm I. von England fprach Gregor in einem gelindern Ion ++), weil er febr wohl wußte, wie viel und wie wenig er magen burfte. Aber feines auch der entlegensten Reiche, so weit nur die Berrs schaft bes Kreuzes ging, blieb ausgeschloffen von fei= nem Plan. Un die Konige von Danemark +++) und Schweben ++++) find feine Briefe gerichtet. Er vergiebt ohne alles Bedenken den Russischen Thron an einen Cohn des Groffursten Demetrius +++++), und meldet es feinen Eltern. Auf Die Bereinigung ber Griechischen, der Armenischen Rirche waren seine Blicke

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1057. hieß auch Robert Guiscard nur herzog von Calabrien und Apulien, fo mar boch Sicilien ihm auch schon im voraus ertheilt.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Epist. II, 13. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Epist. I, 7. IV, 28.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. Epist. V, 4.

<sup>†)</sup> Epist. IV, 12.

<sup>+†)</sup> Man vergleiche V, 19. VII, 23.

<sup>++++)</sup> Epist. II, 51.

<sup>++++)</sup> Epist. VIII, 11.

<sup>†††††)</sup> Epist. II, 74.

# 100 II. Folgen der Kreuzzuge fur Guropa.

gewandt. Selbst die Trümmer der Kirchen in Afrika entgingen ihm nicht; ein Brief in ihren Angelegen= heiten an den Herrscher von Marokko gerichtet, ist einer der interessantesten in seiner Sammlung \*).

Es konnte Gregor'n selber, ba er erst im reiz fern mannlichen Alter zum pabstlichen Thron gelangte, unmöglich entgeben, daß ein fo gewaltiges Gebaude, als er errichtete, von ihm nicht vollendet werden fonnte. Wer fennt nicht den Widerstand, ben er fand, besiegte, und dem er doch, wenn gleich unge= beugt, fur feine Person erlag \*\*)? Aber sein Bau, wenn gleich durch ihn, war boch nicht auf ihn er= richtet; er hatte eine festere Grundlage, den berr= Schenden Geift des Zeitalters. Co wenig als Dieser schnell sich andern konnte, war es auch mog= lich, tag jener Bau ploglich zusammenfiel; es be= burfte nur entschloffener Baumeister, die ihn fortführ= ten. An diesen fehlte es nicht, und fonnte es nicht leicht fehlen. Der pabstliche Stuhl, durch Wahl befest, konnte nicht leicht von einem Rraftlofen einge= nommen werden; weil unter jenen Sturmen die Dab=

- 2 6

<sup>\*)</sup> Epist. III, 21. Ein Dankbrief dafür, daß der König Anzir erlaubt hatte, daß ein christlicher Bischof für fein Neich in Nom consecrirt werden durfte. "Sie "verehrten ja alle Einen Gott, nur auf verschiedene "Weise."

<sup>\*)</sup> Er starb befanntlich, von Heinrich IV. verjagt, im Exil 1085. Erst in den letten Unglücksjahren lernt man die ganze Größe und Ueberzeugung des Mannes kennen.

lenden felber es empfanden, bag fie Danner von Muth und bober Kraft bedurften. Gregor bildete fich eine Schule, die nicht ausstarb; und wenn auch ein Schwacherer zuweilen die Tiara erhielt, fo lebte ber Geift boch fort, ber in einem Corps, wie bas ber Romischen Curie - fo wie einft bes Romischen Senats - fich erzeugen mußte.

So war also die Berrschaft über die Chriften= beit bas Biel ber pabstlichen Politif. Ward gleich bas von Gregor angefangene Gebaude nie in allen seinen Theilen ganglich vollendet, so fehlte boch we= nig daran; und Innocen; III. war es, der, ct= was über ein Jahrhundert nach Gregor \*), es diefer Bollendung am nachsten brachte. Wiederum bauerte es fast ein Jahrhundert, bag es in seiner gangen Starte ba ftand, bis Philipp ber Schone von Frants reich es zuerst \*\*) machtig erschütterte.

Die beiben Jahrhunderte ber Kreuzzuge find alfo Die Jahrhunderte des Rampfs ber geiftli= den und weltlichen Macht; eines Rampfs. ber einzig in ber Geschichte ift, weil er ein Rampf, nicht sowohl der Waffen, als der Talente war. Defterer stritt man um bie Weltherrschaft, aber fo wie Die Gregore und Innocenze auf ber einen, die Bein= riche und Friedriche auf der andern Seite, boch nic= mals! In welchen Verhaltniffen standen aber im

<sup>\*)</sup> Sein Pontififat bauerte von 1198 bis 1216.

<sup>&</sup>quot;) Durch die Verlegung bes pabfilicen Stuhle nach Avignon 1304. 30 12 11 11 3 1 5

# 102 II. Folgen ber Kreuzzuge fur Guropa.

Allgemeinen die Rreuzzuge zu jenen Entwurfen ber väbstlichen Allgewalt?

Daß sie in einem gewiffen Berbaltniffe bazu steben follten, wird Niemand bezweifeln, ber weiß, bag ber Entwurf bagu von Gregor nicht nur ge= macht, sondern auch die Ausführung mit Eifer von ihm betrieben, wenn gleich nicht vollendet ward. Der Druck, unter bem gerade in feinem Zeitalter Die in Berufalem herrschenden Gelbschucken : Emirs die Chri: ften hielten \*), gab die Veranlaffung baju. Er for= berte den Raiser Beinrich IV., er forderte Die Deutsche Nation bazu auf; er sen schon, schreibt er, eines heers von 50000 Mann gewiß; und sey be= reit, fich felber an die Spite zu stellen \*\*). Allein fein fühner und thatiger Geift pafte bas Gange fo= gleich seinem großen hauptplan, Ausbehnung ber Herrschaft über die gange christliche Welt, an. Inbem er bem Byzantinischen Kaiser seine verlornen Provinzen wieder eroberte, follte biefer bafur die Griechische Rirche bem Romischen Stuhl unterwerfen. Ja! seine Aussichten reichten noch weiter. Durch die Erweiterung seiner Herrschaft nach Affien hoffte er auch die Armenier zu gewinnen. Co follten also die Rreuzzuge eins der Mittel zu ber Grundung feiner Weltherrschaft werben. Dag fie aber auch noch zu ganz andern Zwecken fich gebrau=

<sup>\*)</sup> Von 1076 bis 1096 ftand, wie bereits oben bemerkt, Jerusalem unter ihrer herrschaft. 1. 6. 1.2.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Epist. II, 31. 37.

chen ließen, bag bie Auffindung einer Form, unter welcher bas Oberhaupt ber Kirche auch ihr Militar= Dberhaupt wurde, ju etwas Grokem führen fonnte, Dieß konnte einem Kopfe, wie ber seinige war, wohl unmdalich enrachen. Wie weit er bier indes fab, lagt fich nicht bestimmen, weil bie Geschichte uns feine Aufschluffe barüber erbalten bat. Es mag felbst fenn, bag, weil sein Geift fich bei jenen Entwurfen am meiften gefiel, er auf bas übrige weniger geachtet babe. Seine Soffnungen wurden freilich burch bie Rreuginge nicht erfüllt. Aber wie viel fie bennoch ju ber Bollendung bes von ihm errichteten Gebaudes beitrugen, werden wir bald unten weiter entwickeln, wenn wir bas Zeitalter auch noch von seinen andern Sauptseiten fennen gelernt baben werden.

#### Weltliche Macht; Gewalt der gurften.

In allen Germanischen Staaten von Europa \*) war tiefelbe Grundlage ber Berfaffung, bas Feubal= fustem, herrschend geworden. Diefes Suftem, in feis nem gangen Umfange, und in feiner gangen Strenge genommen, ift ein militarisches System; wie es un= ter Bolfern fich ausbilden wird, die viele Rriege fuh= ren, und wenig oder gar fein Geld befiten, Solda= ten zu bezahlen. Die gegebenen Landereien vertreten

<sup>\*)</sup> Wir verfteben barunter alle biejenigen, welche in ber Bolfermanderung burd Bolfer Germanifden Urfprungs gestiftet murben.

#### 104 II. Folgen der Krenzzuge für Europa.

Die Stelle des Soldes; die Inhaber von diesen find dafür zum Dienst verpflichtet. Gie bilden also zu= fammen gewiffermaßen ein stehendes Deer, das in der völligsten Abhängigkeit von dem Oberlehnsherrn stehen foll. Allein wenn auch ein folches System in einem Reiche anfangs in feiner ganzen Strenge eingeführt wird, so tragt es boch aus mehreren Ursachen den Reim der allmähligen Auflösung unausbleiblich in sich. Der hier ertheilte Gold felbst führt bei bem Acker= bau zu einer Beschäftigung, die, wenn sie auch nicht an und für sich den friegerischen Muth schwächt, doch ein Interesse weckt, das die Leistung von Diensten im Kriege fur Undere keineswegs zu einer erwunsch= ten Sache macht. Dazu kommt das so naturliche Streben, Die erhaltenen Leben nicht nur felber zu be= halten, sondern sie auch für seine Nachkommen zu sichern, woraus die Erblichkeit derselben hervorging. Man nehme hinzu, daß bie Macht einzelner großer Bafallen vielleicht fo wachst, daß sie sich stark genug fühlen, den Oberlehnsherrn zu troßen; während diese durch das beständige Weggeben von Leben, wozu die Zeitumstände, wozu das Bedurfniß, sich in unruh= vollen Zeiten Bertheidiger zu erkaufen, sie nothigen, immer armer und zugleich also fraftloser werden; man laffe endlich schwache Regenten, ober gar eine Reibe schwacher Regenten sich folgen, - und jener Verfall des strengen Feudalspstems, indem es in sich selber sich auflost, ist unausbleiblich. Die Macht ber Ba= fallen wird in gleichem Grade wachsen, als die der Dberlehnsberren zerfällt. Gie werden dem Namen nach abhängig bleiben; aber diese Abhängigkeit wird sich endlich auf einige Ceremonien beschränken; sie werden sich der Rechte so viel als möglich anmaßen, selbst diesenigen, welche eigentlich nur Souveranitäts=rechte seyn sollten, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange, das Recht Geld zu prägen, Verträge zu schließen, Kriege zu führen.

Daß alle diese Erscheinungen in den Reichen Ger=
manischen Ursprungs sich zeigten, ist aus der Ge=
schichte des Mittelalters allgemein bekannt. Aber um
die Zeit, als die Kreuzzüge begannen, war doch der
Zustand in den wichtigsten derselben, in dem Deut=
schen Reiche, in Frankreich und England, sehr ver=
schieden. Eine aussührliche historische Entwickelung
der innern Geschichte dieser Reiche liegt außerhalb
den Grenzen dieser Abhandlung; allein die Darlegung
dieser Verschiedenheit, und die Angaben der Ursachen,
die sie erzeugt hatten, scheint uns für die weitere Un=
tersuchung unentbehrlich zu seyn, wenn der Einsluß
der Kreuzzüge darauf sich deutlich darstellen lassen
soll.

Wer sich etwa um ein Jahrhundert vor dem Anfange der Areuzzüge in den Zeitpunkt zurückversetzt, als das Capetingische Haus in Frankreich der Dynasstie der Karolinger folgte \*); und einen vergleichenden Blick auf dieses Neich und auf das Deutsche wirft, würde schwerlich die Entwickelung von beiden erwarztet haben, die in der That erfolgte, und wodurch

<sup>\*)</sup> Im Jahr 987.

# 106 II. Folgen ber Krenzzüge für Europa.

in Kranfreich die königliche Macht fortdauernd flieg; wahrend fie in Deutschland endlich zu einem Schat= tenbilde wurde. Er erblickt auf bem Frangbfischen Throne in den nachsten zwei Jahrhunderten eine Reihe von Konigen, von denen, wenn sie auch nicht ohne Charafter waren, doch fein einziger ein Mann von großer Kraft und hohem Geifte genannt zu wer= ben verdient. Dagegen sieht er auf dem Deutschen Throne in eben diesem Zeitalter eine Reihe der ge= waltiaften Manner. Alls der Franzbfische erft wieder errichtet ward, sebien ber Deutsche burch die großen Fürsten bes Gachsischen Hauses, heinrich I. und Otto ben Großen, ber an seinem Cohn Otto II. einen nicht weniger fraftvollen Nachfolger batte, schon befestigt zu senn. Das nach dem Untergange biefer Dynastie folgende Frankische Saus, das bem Reiche in fteter Folge von bem Bater auf ben Gobn in bem Raume Gines Jahrhunderts \*) vier Raifer gab. begann schon mit der thatigen Regierung Conrab's II. Die aber burch seinen Sohn Beinrich III. \*\*), ber gang bazu geeignet schien, einen Thron zu befe= fligen, noch übertroffen ward. Die herrschaft feines Nachfolgers Beinrich IV. \*\*\*), bes Zeitgenoffen Gregor's, war nicht ohne tiefe Demuthigungen; aber fie gab nicht nur ein Exempel, was Schwäche fen, fondern sie regte auch einen Kampf auf, der große

<sup>\*)</sup> Von 1024 bis 1125.

<sup>\*\*)</sup> Bon 1039 bis 1056.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon 1056 bis 1106.

Rrafte entwickelte. Allein die glorreichfte Periode, bas Jahrhundert ber Sobenftaufen \*), follte noch folgen. Gelten berrichte ein Furft mit folder Rraft als Friedrich I. Barbaroffa \*\*). Benigen offnete Die Butunft eine fo glangende Aussicht fur fein Ge= schlecht, als ihm burch bie Beirath feines Sohnes und Nachfolgers Beinrich VI. \*\*\*) mit ber Erbin von Neapel und Sicilien eroffnet ward. Artete Die Unbiegsamkeit bes Baters bei biefem in Graufamkeit aus, so berrichte er auch nur wenige Jahre, und aab der Nachwelt in dem einzigen Gobn, den er bins terließ, einen mehr als hinreichenden Erfat fur feine Schuld. In Friedrich II. +) follte bas glangenoffe Geftirn aus dem Saufe ber Hohenstaufen feinem Jahrhundert noch aufgeben. Wer vereinte in jenem eifernen Zeitalter fo wie er bie glanzenden Talente bes helben, des Fürsten, bes Staatsmanns, mit bem garten Ginn fur humanitat, fur Wiffenschaft, für alle Runfte bes Friedens? Wer reicht im gan= gen Mittelalter überhaupt an ihn ++)? Und boch erbte der Heldengeist auch noch jett weiter auf ben Cohn und ben unglucklichen Entel fort. Conradin endigte auf dem Blutgeruft nicht weniger ruhmlich,

<sup>\*)</sup> Von 1137 bis 1254.

<sup>\*\*)</sup> Von 1152 bis 1190.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon 1190 bis 1197.

<sup>+)</sup> Seit 1212 bis 1250.

<sup>#) (</sup>v. Funk) Geschichte Kaiser Friedrich II. Zullichau 1790. — Der große Fürst fand glücklichers weise seinen Plutarch!

# 108 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

als er auf dem Schlachtfelde hätte endigen können; er gewann die Theilnahme und die Bewunderung als ler Jahrhunderte \*). Das große Haus der Hohensstaufen sollte auch seine Größe im Untergange nicht verleugnen!

Wer hatte, bei einer folchen Fürstenreihe auf dem Deutschen Kaiserthrone, nicht hier viel eher als in Frankreich die Ausbildung und Befestigung einer unumschränften Monarchie erwarten sollen? Aber wenn auch der Wechsel der Raiserhauser durch ihr Aussterben, wodurch die Form eines Wahlreichs bier vorzüglich erhalten ward, die eine Hauptursache ift, welche dieses verhinderte; so lag eine andere, gewiß nicht weniger wichtige, gerade in dem hohen Geift jener Fursten. Voll von dem Gefühl ihrer Burde, Die man als die erfte der Chriftenheit unter den weltlichen betrachtete, rif dieses Gefühl, verbun= ben mit jenem Geift, sie zu coloffalischen Entwurfen bin, unter benen bie Bereinigung Staliens mit bem Deutschen Reiche oben an steht. Wenn Dieses Projekt nicht nur durch die geographische Scheis bewand der Allpen, sondern noch weit mehr durch Die gangliche Verschiedenheit des Charafters beider Nationen erschwert ward, so erzeugte es auch bei de= nen, die sich badurch am meiften gefährdet glaubten, ben Pabsten, einen Widerstand, ber ber Kraft / mit ber man es ausführen wollte, angemeffen war. Sie empfanden es, daß die unumschränkte Herrschaft der

<sup>\*)</sup> Um 29. Oct. 1268.

Raifer in Italien, vielleicht gar Errichtung einer erb= lichen herrschaft, bas Ende ber ihrigen fen. Das Beschick führte aber auf ben beiligen Stubl eben fo auferordentliche Manner, als den Raiferthron füllten. Diese fanden in Gregor VII., in Innocens III. und IV., und mehreren Pabften, die nur um Gine Stufe unter Diefen erften Bereen ber Bierarchie fteben, Gegner, Die an Kraft ihnen glichen, an Politit ib= nen meift überlegen waren. Um bie Beit, als bie Rreuginge begannen, war biefer Rampf burch Gres gor VII. bereits angefangen; feine Berbindungen mit ber Markgrafin Mathildis, vor allem aber mit ben Mormannen in Meapel, sicherten ihm neben ben geiftlichen auch weltliche Waffen. Bald tam ber auflebende Freiheitsgeift ber Lombardischen Stabte bingu, den die Pabfte unterhielten. Aber als unter Friedrich I. ber Mannsstamm bes Normannischen Saufes zu Grunde ging, gelang es ibm, die Erbin Reapels und Siciliens mit feinem Sohn zu vermab= Ien; und seinem Saufe die Aussicht auf ein Erbe reich in Italien zu eroffnen \*). Run ward bie Ber=

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1186. Wenig Heirathen sind so traurig folgenreich in der Geschichte geworden, als die von Heinrich VI. mit der Schwester des Königs Wilhelm II.
von Sicilien, Constantia, der bereits 1189 durch
feinen Tod ihm dort die Nachfolge eröffnete. Wie ganz
anders möchte die Geschichte von Deutschland seyn, wären die Hobenstausen dadurch nicht in Projekte verwickelt worden, die ihre Größe gründen sollten, und
ihren Sturz vorbereiteten!

einigung dieser Erbländer mit Deutschland der Lieb= lingsentwurf des Hauses; aber auch dessen Bereite= lung das Hauptziel der pähstlichen Politik. Furcht= barer wie je flammte nun der Kampf wieder auf, und füllte unter mannigfaltigem Bechsel die Regie= rungsperiode von Friedrich II., dis endlich mit dem Sturz des Hohenstaussischen Hauses den Pähsten der Sieg blieb. Oft schon beschrieben, und selbst vortress= lich beschrieben, erwartet die Geschichte desselben doch noch immer ihren Tacitus!

Gang anders war unterbef ter Gang ber Dinge in Franfreich gewesen. Die Reibe ber erften Ca= petinger, bis auf Philipp August bin, litt nicht an ber Rrankbeit der Genialitat. Reine fubne Entwurfe keimten in ihren Ropfen; also bildete sich auch kein heftiger Widerstand. Aber ihre erste Sorge war, ben Thron ihrem Sause zu erhalten, und die gutige Natur ließ ce biefem nie an Erben fehlen. Sechs Regierungen hindurch forgte der Bater bafur, daß ibm schon bei feinen Lebzeiten der Gohn zum Nach= folger bestimmt wurde; bis Philipp August es nicht mehr für nothig fand, da Niemand die erbliche Nach= folge mehr bezweifelte. Go wurde das Franzbsische Reich unter ben Capetingern allmählig zum Erbreich, und wie viel war nicht schon dadurch gewonnen! In der neuen Dynastie bildete sich aber auch allmab= lig von felber eine Hauspolitik, deren naturliche Ten= beng die Abhängigkeit der machtigen Kronvasallen war. Man begriff wohl, daß sich diese nicht erzwingen ließ; und wenn man auch, wo es seyn mußte, ben

offenbaren Rampf mit einzelnen von ihnen nicht scheute, fo murde doch weit mehr burch Benugung ber Zeitumftante zur Gingichung erledigter Kronleben, jur Ausbehnung ber foniglichen Gerichtsbarfeit u. f. m. gewirft. Der Stamm ber Monarchie trich feine Burs gein allmäblig, aber auch besto tiefer und besto fester.

Bei tem Unfange ber Kreugzüge war bie Dacht ber Berricher im Deutschen Reich unter Beinrich IV. und in Frankreich unter Philipp I. zwar faft auf gleiche Weise beschranft; aber mit bem Unter= schiebe, bag fie in Deutschland im Ginken, in Frankreich im Steigen war. In beiten Reichen waren Die Besiger ter großen Leben, Die Bergoge und meh= rere Grafen, gewiffermagen erbliche Fürften; wiewohl man deshalb ben Begriff unferer Furften auf fie nicht übertragen barf. Wie fast alle offentliche Bers baltniffe im Mittelalter sich allmablig von felber bils beten, Niemand an geschriebene Constitutionen bachte: so auch die ihrigen, aber doch auch nicht ohne Unters schied in Frankreich und im Deutschen Reich. In Frankreich bielten die Ronige fest an dem Grund: fase, bag erledigte Kronleben an bie Rrone guruckfie= Ien, und von ihr nach Gefallen eingezogen ober wies ber an Undere vergeben werden konnten; ein Recht, bas ihnen auch niemals streitig gemacht ward. Aber außer bem Kall ber Erledigung ober ber Felonie, bisponir= ten sie nicht nach Gutdunken barüber. Die Erbfolge ging bier baber gewöhnlich ungeftort in ber Kamilie fort; und die großen Kronvafallen, unter benen bie Bergoge von der Mormandie, von Guienne, von

# 112 II. Folgen ber Kreuzzuge für Guropa.

Burgund; die Grafen von Toulouse, von Verman= bois, von Champagne u. a. oben an stehen, konnen insoweit als erbliche Kursten betrachtet werden, wels che in ihren Landern damals noch dieselben Rechte augubten, wie der Konig in den seinigen, da fast alle eigene Besitzungen der Capetinger auch vormalige Kronleben waren. In dem Deutschen Reiche war bas Verhaltniß ber Konige und ber machtigen Da= fallen viel weniger bestimmt. Auf ber einen Seite waren die Anspruche der Fürsten großer, da die baufigen Wahlen biefe lebendig erhielten; auf ber an= bern waren aber auch die Konige viel weniger geneigt, ibren Ansprüchen zu willfahren; und trugen fein Be= benken, Bersuche zu machen, ihre Macht in ihre fruberen Schranken zuruckzudrangen. Go entstand ienes schwankende Berhaltniß, das meift durch ben per= fonlichen Charafter ber Konige, nicht aber burch feste Grundfaße, bestimmt wurde. Die machtigen Bafallen ber Krone, Herzoge, Markgrafen u. a. hießen und waren Kursten (principes); aber sie waren doch so wenig eigentliche Landesherren, als bloße Beamte, wie vormals unter den Merovingern und Karolin= gern; fie waren ein Mittelbing zwischen beiben, bas schwer zu beschreiben ift. Eben aber weil ihre Macht fo unbestimmt war, konnte fie nachmals fo groß werden \*).

In

<sup>\*)</sup> Es war die Indolenz Heinrich's IV., welche unter feiner Regierung die Verhältnisse der Kronvasallen zum Nach=

#### II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa. 113

In Italien, wo die Macht ber Raifer nur bann etwas galt, wenn fie felber fie mit einem Scere gelrend machen fonnten, bereiteten fich theile große Beranderungen vor, theils waren fie icon eingetre= ten. In der Combardei, wo zuerft ein machtiger Burgerfrand fich bildete, ftrebten bie Ctabte, unter ibnen vor allen Mayland, schon machtig empor; und bald fand man in Rom es feinem Intereffe ge= maß, sie zu begünstigen. In bem mittlern Abeile suchten die Pabste seit Gregor VII. ihre Berrschaft ju befestigen und ju erweitern, wogu bie Schenfung ber Markgrafin Mathilbis Die glangenoften Aussichten eroffnete; wie schwankend auch noch lange Beit die Macht ber Pabste in ter Stadt Rom selber blieb. Allein die Sauptstuße ihrer Macht batten fie fich in Cubitalien an den Normannen verschafft. Auch bier war das gemeinschaftliche Interesse, sich dem Uebers

Nachtheil der kaiserlichen Macht so sehr anderte. Sein Sohn und Nachfolger Heinrich V. machte einen vergeblichen Versuch, sie wieder in ihre Schranken zustückzubringen. Als unter den Hohen staufen das Welsische Haus so gewaltig stieg, wurde zwar durch den Fall Heinrich's des Lowen dessen Macht gebrochen; aber da Italien das Hauptziel ihrer Politik war, da sie dazu der Hulfe ihrer Deutschen Basallen bedurften, so stieg, besonders unter Friedrich II., und die Bewilligungen, die er 1231 einraumte, die Macht von diesen dennoch zu wahren Landessürsten; und welche Folgen alsdann der Untergang des Hohenstaussischen Haufes hatte, ist aus der Geschichte hinreichend bekannt.

# 114 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

gewicht ber Deutschen Raiser zu midersetzen, bas Band der Vereinigung; freilich ein gefährliches Band, da iche Verbindung mit so kubnen und gewandten Er= oberern, als Nachbaren, ihre Gefahren haben mußte. Schon vor dem Anfange der Kreuzzuge waren sie Herren nicht nur von fast gang Unteritalien, sondern auch bereits von Sicilien, bas fie ben Arabern ent= riffen, und so wie Calabrien und Apulien als pabst= liche Leben, anfangs unter dem Titel von Herzogen von Calabrien und Apulien und Grafen von Sicilien, befaßen, bis benmåchst diese sammtlichen Lander zu Einem Konigreiche Sicilien vereinigt wurden \*). Mirgends herrschte so wie bei ihnen ber Geift ber Albenteuer; aber die strengen Lehnsverhaltniffe erzeug= ten zugleich eine Subordination, welche ihre Kürsten Soppelt furchtbar machen mußte. Reine Unternehmung schien ihnen zu kuhn; und die Kreuzzuge selber wur= ben von ihnen gleich aufangs als ein Mittel zu ber Ausführung eines Plans betrachtet, ber schon früher von ihnen entworfen war, dem Sturz des Byzanti= nischen Reichs, und ber Eroberung Constantinopels.

Um eben die Zeit, als die Normannen ihre Bezfißungen in Unteritalien ausbreiteten, hatten sie auch unter ihrem Herzog Wilhelm dem Eroberer, dreißig Jahre vor dem Ansange der Kreuzzüge, 1066, ihre Herrschaft in England gegründet. Auch hier hatte der Sieger die Feudalversassung in ihrer ganzen Strenge eingeführt, indem er eine große Anzahl uns

<sup>\*)</sup> Von Roger II. im Jahr 1130.

mittelbarer Kronleben errichtete, Die er unter feine Mormannifchen Begleiter vertbeilte. 3mar mar bereits auf ibn 1087 fein Cobn Wilbelm II. gefolgt; allein feine Bafallen batten bier in ber furgen Beit jo fich beben konnen, baß fie es gewagt batten, ber Foniglichen Macht zu troßen. Auch gegen bie Un= fpruche ber Pabfte batte fich Wilhelm I. zu fchugen gewußt; und fein Cobn und Nachfolger fand obnes bin im Ruf tes Pfaffenfeindes. In feinem andern Reiche des westlichen Europas war also die konialiche Macht fo greg, als fie es in England war; und fie wurde noch weit mehr haben befestigt werden fon= nen, hatten nicht bie innern Berhaltniffe mit ber Mermandie, deren Berrfchaft mehrentheils in ben Sanden ter Konige blieb, fie in die Frangofischen Sandel verflochten, und fie fo oft bewogen, ihre beften Rrafte biesen aufzuopfern.

Bon Spanien war der größere und schonere Theil in ben Sanden ber Caracenen; ber fleinere nordliche, in bem feit ber Theilung von Ronig Canctius Mayer \*) fich bie beiben großern Reiche Caftis lien und Aragon anfingen zu bilben, in ben Banben ber Christen. In beiden wurden die Konige burch einen machtigen Abel beschränft; aber in Aragon blieb boch die Macht von beiden mehr im Gleichgewicht, ba sie in Castilien endlich zu einem blogen Schatten= bilbe ward. Allein außerdem unterschieden sich die beiden Reiche auch noch badurch, baß Aragon nicht

The state of the s

1. 1. 1. 1. 1. 18 M

<sup>&</sup>quot;) Im Jahr 1035.

# 116 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

nur ungetheilt blieb, sendern sich auch fortdauernd durch Eroberungen von den Arabern vergrößerte, da hingegen Castilien einen großen Theil der Periode der Kreuzzüge hindurch \*) in die beiden Keiche von Castilien selbst, und Leon zersiel, und außerdem Portugal als eigenes selbstständiges Keich sich gänzelich davon trennte \*\*).

In dem Morden von Europa hatten bie brei Reiche Danemark, Norwegen, Schweben, jedes seinen eigenen Ronig. In Danemark war zwar, furz vor dem Anfange ber Kreuzzüge, mit bem Schwestersohne Canut's des Großen eine Dyna= flie zum Thron gelangt, die fast vier Jahrhunderte bauerte +); "aber" - fagt ein berühmter Geschicht= forscher ++) - "welche Zeiten mogen bie ber zwei "erften Sahrhunderte, - (des Zeitalters der Kreuz-"züge) - gewesen senn? Don 16 Konigen, Die "wahrend beffelben regierten, farben o eines wider= "naturlichen Todes; und die glanzendsten Regierun= "gen hinterließen blos in der Titulatur ber Danis "schen Konige ein Erinnerungsmerkmat! - In Nor= "wegen war die Anarchie noch großer, weil die Suc= "cession noch unbestimmter war. Denn was natur=

<sup>\*)</sup> Bon 1157 bis 1230.

<sup>\*\*)</sup> Geit 1239.

<sup>†)</sup> Von 1076 bis zur Erhebung des jest regierenden DI= denburgischen Hauses 1447.

H) Spittler Handbuch der Staatengeschichte. Zweite Ausgabe. II. S. 529.

Miche und mas ebeliche Cobne fenen, fonnte man "nicht eber unterscheiden, bis die chriftlichen Kirchen= agefete recht in Gang famen; und langhin war bie "Reuerprobe bas gang gewohnliche Mittel, burch bas auch die Kronpratendenten ihr Recht zu erharten "fuchten." Was endlich Schweben betrifft, fo war Die Periode ber Rreugzüge Die, in welcher bas Chris ftenthum bier feinen volligen Gieg errang: Allein auch als dieß gescheben war, brauchten die Schwe= ben, um mit Ungläubigen zu kampfen, nicht nach Affien zu ziehen; sie fanden diese, so gut wie bie Spanier, - nur daß es nicht Mohamedaner, fonbern Beiben maren, - in ihrem eigenen Lante. In ber öftlichen Balfte beffelben zogen die Kinnen, ein wildes Nomadenvolf, umber; und bereits 1156 bee gann Erich ber Beilige Die Rriege mit ihnen \*). Die erst nach langem Rampf mit ihrer Bezwingung endigten; und ju gleicher Zeit Eroberunge = und Re= ligionskriege waren. Satte also auch nicht die geographische Lage die Theilnahme an den Kreuzzügen er= schwert, so wurden es schon die innern Verhaltniffe gethan haben.

Klassen des Adels und Volks, und ihr Ver= hältniß.

Wenn die Periode der Kreuzzüge durch die Beränderungen merkwürdig ift, welche sie in den Berhalt=

<sup>\*)</sup> Ruhs Beschichte von Schweben I. S. 88.

nissen der Herrscher, der geistlichen wie der weltlischen, erzeugte, so ist sie es nicht weniger durch die, welche in den Verhaltnissen der verschiedenen Volkseklassen vorgingen. Aber auch dazu war schon vor dem Anfange der heiligen Kriege Alles vorbereitet; sie waren es auch gar nicht allein, welche jene Versänderungen zur Reise brachten; aber sie haben mächetig darauf eingewirkt, und auch diese Einwirkung wird sich nur dann erst aufklären lassen, wenn wir aus den Justand, wie er vor dem Anfange jener Expeditionen war, den Vlick werden geworfen haben.

Die Masse des Bolks theilte sich freilich auch damals in die drei Klassen, des Adels, der Städter, der Bauern, Aber wie verschieden war ihr Zustand von dem der spätern, oder gar der jezigen Zeit! Darin kamen jedoch alle überein, daß diese Periode ihn veränderte, und meist zum Besten jedes Stanzdes veränderte!

# 1. Zustanderdes Abels.

Daß der Adel in den Franklich = Germanischen Staaten durch das Feudalwesen seinen Ursprung, oder doch gewiß seine Ausbildung erhalten habe, darin stimmen alle Geschichtforscher überein; aber wann und wie dieses geschehen sen, darüber sind die Stim=men so getheilt\*), daß man eine solche Verschieden=

Mols, welche in Frankreich durch Montesquieu Esprit des Loix L. XXXI. und Mably Observations sur l'hi-

beit für fast unmöglich balten mußte, wenn man nicht bald fabe, bag oft mehr über Namen ale über Sachen gestritten wurde. Wer fich unter bem Abel ben neuern Geschlichtsatel mit ben Geschlechtsnamen, ben Geschlechtsworpen, und ben an bas Alter bes Albels gefnüpften Reibten bentt, fann freilich noch keinen Abel in den Zeiten ber Merovinger und Karo= linger zugeben; er wird ihn nicht eber als in den Jahrhunderten der Areuzzüge fich ansbilden seben. Wer den Begriff des Adels an Leben und Alemter, Die gleichfalls Leben wurden, knupfen will, findet ibn um vieles früher schon in iener Periode; wer vollends überhaupt bie angesehenen Familien unter bem Bolfe Edle (nobiles) nennen will, kann ben Abel mit Tacitus \*) ichon aus ben Germanischen Walbern berholen.

Einen Aldel in der mittlern der eben angegebenen Bedeutungen gab es vor dem Anfange der Rreuz= züge schon lange in allen Landern der Germanischen Wolfer. Es war im Gangen Die Rlaffe ber Nation,

stoire de France T. I. p. 334 sq. besonders angestellt wurde, ift ein Sauptgegenstand ber neuern Forschungen in Deutschland geworden; wie die Werfe von Meis ners, Geschichte ber Ungleichheit ber Stande; Gottingen 1792.; von Mannert, Freiheit ber Franfen, Abel, Sclaverei; Rarnberg 1799.; von Sullmann, Geschichte bes Ursprungs ber Stande, 1806.; lehren. Ihre Bergleichung wurde eine eigene Schrift erfordern.

<sup>\*)</sup> Tacitus de M. G. 7. "Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt,"

#### 120 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

Die gestiegen war, wahrend die niedrigere meift in ben Buftand ber Leibeigenschaft gerieth, Die ber Lehns= manner und Dienstleute sowohl ber Konige als ihrer Bafallen. Anfangs die weniger geachteten, waren fie die geachtetsten geworden, da die Rlaffe ber freien Guterbesiger größtentheils verschwunden mar. Und ba Leben von Gutern und Memtern erblich wurden, war auch ihr Rang, ihr Abel also, erblich geworden, ohne daß man in einem Zeitalter, wo Alles von selbst sich ausbildete und fortbildete, durchaus feste Bestimmungen erwarten barf. Auch hatte sich in Dieser Rlaffe selber schon ein Unterschied gebildet, inbem der hohere Adel (principes, proceres) von den übrigen unterschieden ward. Wenn auch dies fer Unterschied zuerst wohl nur aus dem der un= mittelbaren Kronvafallen von den übrigen hervorging, so hoben sich doch unter jenen die machtigern - so= wehl Geiftliche (Erzbischofe, Bischofe, manche Aebte), als weltliche (Bergoge, Markgrafen, Grafen), fo, daß sie dabin kamen, geschloffene Corps zu bilben, wie bas ber Pairs in Franfreich und England, un= ter benen auch selbst wohl noch wieder Absonderun= gen entstanden, wie in dem Deutschen Reich, seit= dem die Churfursten sich über die andern Fürsten er= hoben.

Es liegt nicht in dem Arcise dieser Untersuchung, die Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Adels weiter zu verfolgen. Bereits vor dem Ansfange der Arcuzzüge bildete er aber nicht nur übershaupt in den Hauptstaaten von Europa die höhere

Rlasse der Gesellschaft, sondern es war auch eben um diese Zeit, als er ansing, schärfer wie vorher von den niedern Ständen sich abzusondern. Diese Trenz nung war eine Folge der Ausbildung des Ritterzwesenst, durch welches der Adel dem Geist der Zeit gemäß, wo Alles zunftmäßig wurde, gleichzfalls eine Art von Zunft bildete, wodurch von selbst iene schärfere Absonderung erfolgen mußte. Die Beantwortung der Frage, wie die Kreuzzüge auf das Ritterwesen einwirkten? wird uns daher unten bez schäftigen müssen; aber eben deshalb wird es nothzwendig senn, uns über diese Erscheinung selber hier im voraus zu belehren.

Es ist eine häufige, aber sehr unrichtige Idee, wenn man das Nitterwesen für eine, dem Mittelsalter ausschließend eigene, Erscheinung hält \*). Allerz dings kann man sie zwar einzig insofern nennen, daß sie völlig in derselben Sestalt sich in keiner anz dern Periode zeigt; aber es ist schon in der Einleiztung darauf hingedeutet worden, daß sie dennoch ihrem Wesen nach sich auch in andern Zeiten und bei anz dern Bölkern gezeigt hat. Der Grund dazu liegt tief in dem Innern der menschlichen Natur, und in dem

<sup>•)</sup> Die innere Organisation der Ritterschaft ist in dem berühmten Werke von Curny de St. Palaye Mémoires sur la Chevallerie so vortrefssich erläutert, daß wir glauben, darauf nur zu verweisen zu brauchen. Aber das Historische dieser merkwürdigen Erscheinung im Ganzen ist von ihm nicht erläutert worden.

#### 122 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

Gange ihrer Entwickelung, bem zu Folge bie Ge= fühle und die Phantasie früher ihre Berrschaft aus= üben, als die Bernunft. Bie wir biefes bei Indi= viduen sehen, sehen wir es auch bei Rationen, Die, über den Stand der völligen Robbeit sich erbebend, in jenen Mittelzustand treten, der zwischen diesem und dem der Cultur liegt. Das hervische Zeitalter, bas alsbann folgt, findet sich nur bei Salbbarbaren; umsonst wurde man es bei wilden, so wie bei vollig policirten Nationen suchen. Aber in jener Periode, wo der Zustand der Gesellschaft so weit vorgerückt ist, daß man nicht mehr blos angstlich fur die phyfische Erhaltung zu arbeiten braucht; und wo bennoch feine conventionelle Formen das aufgelebte Gefühl ber Rraft einengen, entsteht ber Sinn fur außeror= dentliche Thaten, der zu außerordentlichen Unterneh= mungen führt; Unternehmungen, bei benen keine angst= liche Berechnungen des Ausgangs statt finden, son= dern die eben durch das Außerordentliche ihren Werth erhalten. Wer die Beispiele davon im Alterthum fucht, versetze sich in bas Zeitalter ber Simsons, ber Athniels bei ben Juden; ber Jasons, ber Achille bei ben Griechen; sie werden es ihm an Belegen zu jes nen Bemerkungen nicht fehlen laffen.

Die Entstehung eines ähnlichen Zeitalters bei den Nationen des Occidents mußte natürlich dadurch er= leichtert und vorbereitet werden, daß durch die Ent= stehung und Ausbildung des Adels auf die eben an= gegebene Weise sich die höhere Klasse der Gesellschaft von der niedern schon lange abzusondern angefangen barte. Unter biefer bobern Klaffe bilbete fich unauss bleiblich ein eigenthumlicher Geift aus, ber zwar, ba fie fast feine andere Beschäftigung als Die ber Waffen fannte, fein anderer als der der roben Tapfers feit fenn konnte. Aber diefer robe Geift war einer Bered= lung fabig, und veredelte fich wirklich burch den bebern Schwung, ben er erhielt, feitdem die Ginwirfung anberer Urfachen ibn zugleich milberte und boch belebte.

Wenn gleich namlich die Nitterzeit nichts anders als bas beroifche Zeitalter ber Frankische Germanischen Nationen war, so unterschied fie sich darum doch von dem Seldenzeitalter anderer Nationen burch gewiffe, bem Charafter jener Nationen eigentbumliche, Buge. Schwarmerische Tapferfeit. und der baraus entstehende Sang zu Unternehmungen, die mehr abenteuerlich als groß scheinen konnten, war ihnen mit andern gemein; aber die bamit fich verschmelzende schwarmerische Liebe und fcmare merifche Religiofitat unterscheiden den Frankisch= Germanischen Heldeneharafter von dem der, andern Nationen. Die lettere fann in einem Zeitalter nicht befremden, wo die hierarchische Macht sich über die politische erhob, und Religion überhaupt so eng mit der Politik verflochten war; die erstere lag viel tiefer in bem Charafter biefer Bolfer, bei benen fich feben, als fie noch in bem Ctande ber Robbeit waren, bennoch eine größere Achtung fur bas andere Beschlecht zeigt, als bei andern Wolkern in abnlichen Zeiträumen \*).

<sup>\*)</sup> Die Beweise bavon geben die Schilderungen bes Taci-

#### 124 II. Folgen der Kreuzzuge für Guropa.

Wenn indeß gleich das Ritterthum sich aus ben Grundzügen des Nationalcharafters entwickelte, fo bedurfte es dazu doch ber außern Beranlaffungen; und diese waren schon vor bem Anfange der Kreuz= züge von verschiedener Urt. Wenn es aus der Geschichte deffelben ungezweifelt bervorgebt, daß es von Frankreich aus sich über die andern Lander verbreitete. so ist es auch keinem Zweifel unterworfen, daß wiederum das südliche Frankreich die Wicge beffelben war. Mehrere Ursachen trugen dazu bei, in diesen Provinzen einen Schimmer von Cultur zu erhalten. als die Nacht der Barbarei das übrige Europa bebeckte, wodurch der robe Geift der Einwohner, besonders der hobern Stande, hier gemildert wurde. Die Mabe Staliens, und ber Berkehr, den Aehnliche keit ber Sprache erleichterte, war davon gewiß die vorzuglichste. Daß eine Scestadt, wie Marfeille, in deren Ginwohnern von Alters ber Griechisches Blut floß, die in der Romerzeit ein Hauptplat fur die geistige Cultur gewesen war, die endlich, wie wir noch unten zeigen werden, in einem felten gang uns terbrochenen Berkehr mit dem Morgenlande fand, bazu auch bas Ihrige that, kann nicht bezweifelt werden. Es mag fenn, daß auch die Nachbarschaft ber Araber in Spanien auf Gudfrankreich wirfte; wies wohl die Berschiedenheit der Sprache und Religion

tus de M. G. 7. 8. War die bei den Germanen von jeher herrschende Monogamie die Ursache, oder viels mehr die Folge davon?

bier eine fo fcbarfe Grengscheidung machte, bag man Diefen Ginfluß nicht ju boch anschlagen barf. Aber auch die innern politischen Berbaltniffe Diefer Provinsen waren verschieden in manchen Studen von benen in Nordfranfreich. Bereits im gehnien Jahrbundert riffen fich die Provence und die angrenzenden Lander von Kranfreich los, und bilbeten ein eigenes, bas Reuburgundische, Reich. Das Reubalinftem war bier weniger allgemein und brudend; bie verfonliche Freiheit war mehr als anderswo erhalten \*). Die Kranklichen Unnalisten bemerken baber bei mehreren Gelegenbeiten, daß sich die Provenzalen burch ihre Rleidung, Ruftung, Lebensart und Sitten auf eine folche Beise auszeichneten, daß sie als das cultivirtere, bie nordlichen Frangosen bingegen als bas robere Volk. erscheinen \*\*). Wenn also auch bier ber Rittercharafter querft fich bildete, wenn hier die Baffenspiele, welche zu ber gangen Ausbildung des Ritterwesens nachmals fo wesentlich beitrugen, Die Turniere, anfingen ib= ren Glang zu erhalten, wenn hier bie Muse des Ge=

<sup>\*)</sup> Papon Hist. générale de Provence II. p. 208. Il y avoit plus des personnes libres en Provence, que dans aucune province; et les revolutions de la monarchie s'y étant fait beaucoup moins sentir; nos villes durent conserver leur administration municipale.

<sup>24)</sup> Glaber ap. Duchesne Script. rer. fr. IV. p.28. Die aus Aguitanien und Auvergne beifen bier (ums Jahr 1000) homines omni levitate vanissimi: moribus et veste distorti.

# 126 II. Folgen der Krenzzüge für Europa.

fangs auflebte, so sind bieß Alles Erscheinungen, welche aus dem Zuftande der Gesellschaft sich erklaren. Aber insofern der Hang zu kuhnen Abenteuern den Mittercharafter bildete, wirfte auch das nordliche Frankreich machtig darauf ein. Diesen Sang hatten Die Rormannen schon bei ihrer Unfiedelung in Frankreich mit fich dahin gebracht; und ihre eben fo kühnen als glücklichen Unternehmungen gegen nahe und ferne Lander gaben Beweise genug, daß biefer Beift nicht erftarb, fondern immer lebendiger murbe. Bor allen waren es ihre Unternehmungen gegen bas fübliche Italien gewesen, welche ihm Nahrung gaben. Hier hatten sich fuhne Rrieger schon zu Fürsten em= porgeschwungen; die Entwurfe gegen bas Byzantini= sche Reich zeigten noch glanzendere Aussichten in der Ferne; und die Soffnung, fich Fürstenthumer oder vielleicht Königreiche zu crobern, — was war bem Normannischen Ritter zu hoch? — welche seit dem Anfange ter Kreuzzüge so viele Frankische Große nach dem Drient trieb, spornte keine andere so machtig an als eben sie.

Das Ritterwesen war allerdings vor dem Ansfange der Kreuzzüge schon entstanden; allein es war erst im Werden. Nur in Frankreich hatte es erst einen gewissen Grad von Ausbildung erhalten; nur hier hatte es seine zunftmäßige Form angenommen; nur hier wurden erst Turniere geseiert \*), welche

<sup>\*)</sup> Du Cange Glossar. v. Torneamentum. Die hier ans geführten Berichte der Chronisten, baß die Turniere um

zu feiner Ausbildung und Fortdauer fo mefentlich beis tragen follten. Die Jahrhunderte ber Kreugguge maren aber tie Periote, wo daffelbe fich auch über bie andern Lander des westlichen Europas verbreitete: und wenn gleich ber Antheil, ben die Rreugzüge auf tiefe Ausbildung bes Ritterwesens batten, nicht ber einzige Gefichtspunkt ift, aus bem man ihren Ginfluß auf den Aldel betrachten muß, so ift es boch gewiß ber vornehmste.

#### 2. Buftand ber Ctabte und bes Landvolfe.

Der Buftand der Stadtebewohner und bes aus ihnen bervorgebenden Burgerstandes war in ben verschiedenen Landern von Europa sich vor dem Anfange ber Areuzzüge schon ungleich. Der Burgerftand überbaupt ist an und fur sich ein den Teudalverfassungen ganglich fremder Bestandtheil; und eben beshalb fonnte er sich ba am ersten bilden, wo die Feffein Dieses Systems am wenigsten bruckend waren, und hinge= gen da am schwersten, wo baffelbe in seiner ganzen Starke herrschte. Das Erstere war aber ber Kall in einem großen Theile Italiens, so wie in bem fublichen Frankreich. In bem erftern war zwar allerdings burch die Longobarden Keudalverfas-

das Jahr 1066 von Gottfried von Previlly er= funden fegen, beweisen immer ihre erfte Ausbildung in Franfreich; wenn auch, ba fie aus ben viel altern Waffenspielen fic bilbeten, eine eigentliche Erfindung inicht angenommen werden fann.

#### 128 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

fung eingeführt; aber nie gehörte ben Longobarben gang Italien, nicht einmal gang Morditalien; nie Rom, nie Benedig; den Exarchat fturzten fie nur, um ihn wieder zu verlieren. Die Berrichaft ber Ra= rolinger war in Italien nur schwach befestigt, und endigte bald; noch ungewiffer war die Berrschaft ber barauf folgenden Konige, die um die Krone sich ganften; und wie wenig die Eroberung ber Deutschen Herrscher seit Otto I. eine dauernde Unterjochung ber Nation war, ift aus dem Obigen schon flar. Dazu fam auf der andern Seite der nie gang unterbrochene Sandel der Italianischen Stadte, besonders der Gees Stadte; por allen bes freigebliebenen Benedigs, ber aber wieder auf die Landstädte zurückwirfte, wo die Marktplage waren \*). So hatte in mehreren Stadten ber Lombardei sich ein Burgerstand wohl nicht erft erzeugt, sondern vielmehr erhalten \*\*), der aber aller= dings,

<sup>\*)</sup> So war 3. B. Pavia schon unter Karl b. G. ber Marktplat, wo die Benezianer die Waaren und Schätze bes Orients 2c. feil boten. Man s. Monach. S. Gallt de Reb. bell. Carol. M. II. c. 27.

<sup>\*\*)</sup> Man weiß von dem innern Zustande der Städte in Italien vor dem eilften Jahrhundert so wenig Gewisses, weil sich fast alle Urfunden verloren haben. Muratori Diss. XVIII. Op. IV. p. 29. Man darf also keine Diplome von Privilegien der Communen erwarten. Daß aber dennoch in den von den Longobarden nicht eingenommenen Städten eine Art von Municipalversfassung statt fand, hat Muratori 1. c. sehr wahrscheins

binge, begunftigt burch bie Umftanbe, fcbon vor ben Kreuggigen anfing, fich zu beben; wie besonders die Beifpiele von Mailand und Pavia, ben erften Stabten Diefes Landes, es beweifen. Gie fingen fchon feit tem Tode von Raifer Otto II. (983) an, bas haupt ju erbeben; im erften Biertheil bes folgenden Jahr= bunderts ift icon in manchen der übrigen ber Kreis beitsgeift erwacht, und erzeugte innere Cturme, bie Borboten ber wirklichen Freiheit \*). Borgüglich aber mar es das Zeitalter Beinrich's IV., wo den Lombardischen Stadten fich die besten Gelegenheiten bei ben Unruben in Deutschland und bei feinen Streitigs keiten mit bem Pabst barboten, ihre Macht zu vergrößern. Gerade alfo bei bem Anfange ber Rreuge guge waren biefe Ctabte bereits auf einer Ctufe, auf ber fie schwerlich fteben bleiben konnten. Gant anders war es bagegen in Cubitalien. Die ftrenge Keudalverfaffung, welche die Rormannen bier einführ= ten, war nicht nur bem Auffommen tes Burgerftan= bes entgegen, sondern diejenigen Stadte, welche, wie Reapel und Umalfi, republikanische Berkaffungen hatten, verloren sie, als sie nach einander in die Sande ber Eroberer fielen \*\*). Indeg batte fich auf Sicilien die Sauptstadt Palermo unter ben Arabern

lich gemacht. In Unteritalien hatten sich bekanntlich Umalfi und Reapel vor der Normannen Herrschaft zu kleinen Freistaaten gebildet.

<sup>\*)</sup> Muratori Diss. XLV. Op. T. IX. 2 sq.

<sup>\*\*)</sup> Unter Roger II., 1138.

bereits so gehoben, daß sie auch unter der Herrschaft der Normannen, wenn auch nicht als freie, doch als reiche, Stadt fortblühen konnte; zumal da die Areuzzüge gerade hier, wie wir unten zeigen werden, auf den Kunstsleiß besonders zurückwirkten.

Der Buftand ber Stadte in Frankreich war binter dem der Combardei noch fehr zuruck; wiewohl auch bier ein Unterschied im Guten und Rorben ftatt fand. Die Stabte ber Provence (bamals politisch von Franfreich getrennt, und bem Reiche Burgund ange= borend), unter ihnen aber vor Allen Marfeille, hatten aus den oben bemerkten Urfachen durch ben Druck des Keudalsostems weniger gelitten. Gie ma= ren allerdinge feine freie Stadte; auch Marfeille fand Samals unter seinen Grafen (Vicomtes), Die aus Statthaltern ber Ronige herren geworden maren; aber bereits im Jahr 1000 war diese Stadt so mach= tig, daß fie in Berbindung mit den Genuesern und Pifanern eine Flotte ausruffen, Die ber Garacenen schlagen, und ihnen Sardinien entreißen fonnte \*). Die Stabte bes eigentlichen Frankreichs scheinen aber noch in der vollkommensten Abhängigkeit von ihren Herren, entweder den Konigen felber, in den Provin= gen, die biefen gehorten, oder auch von den Bafallen ber Abnige in diefer ihren Landern gewesen zu fenn. Statt ber alten Municipalrechte und Verfaffungen, welche bie Romer ben Stadten einraumten, benen zu Folge sie felber sich ihre Magistrate und Richter wahl=

<sup>\*)</sup> Ruffi Hist. de Marseille T. I. p. 52.

ten, waren ibnen von ibren herren Beamte gefett, Die in ihrem Ramen, und nach ihrer Willführ, verfubren. Jeder bebnte feine Macht aus, fo weit wie er fonnte. Es ift allerdings ichon desbalb mabrichein= lich, bag auch bier gewiffe Bericbiedenheiten Ctatt finden mochten. Die hauptstadt, die andern großen Stabte, wie Bourdeaur, Rouen u. a., fonn= ten sewerlich in vollig gleicher Loge mit ten fleinen Landstädten fteben. Die Datur ber Dinge felber febien es mit fich zu bringen, daß fich einige Ueberrefte ber alten Freiheiten viel eber in ihnen erhalten mußten. Da ihre geiftlichen und weltlichen herren sie schwerlich in eine so vollkommene Abbangigkeit segen konnten, als es mit den fleinen Stadten ber Kall war \*). 211= lein bieß waren bochftens einzelne Ausnahmen; und wo bieje auch Ctatt fanden, fonnten es boch nicht mehr als durftige Ueberrefte voriger Freiheiten fenn. Bas daher in den Städten nicht etwa zum Aldel ober

<sup>&</sup>quot;) Die Frage, ob sich in den Französischen Städten Ueberreste der Municipalrechte erhalten haben, ist bejahend
beantwortet von Du Bos Ilistoire critique etc. T.III.
p. 437 sq.; dagegen verneinend von Mably Observations sur l'histoire de France in den Remarques zu
Liv. III. c. 7. Allerdings hat der Lestere Mecht, insofern von eigentlichen Municipalversassungen die Rede
ist; aber je härter in einem großen Reiche der Despotismus wird, um desto gewisser erhält sich in den
großen Städten immer ein Ueberrest der Freiheit, auch
ohne republikanische Formen, weil die Masse des Bolks
ihre Kraft fühlt.

# 132 II. Folgen der Krenzzuge für Europa.

zur Geistlichkeit gehörte, bildete die Masse des Volks, das kein politisches Corps ausmachte, wovon jedoch nicht alle Individuen deshalb in gleichen Verhältnissen zu ihren Herren standen. Ein großer Theil, oder vielzmehr gewiß der größere Theil, bestand aus Leibeigeznen, allein es gehörten dazu auch diesenigen, welche man als die niedrigste Klasse der Freien ansehen konnte; Krämer, manche Handwerker, die, wenn sie auch sonst zu den Unfreien gehört hatten, doch allzmählig sich über diese Klasse erhoben, mochten sie nun entweder ihre Freiheit erkauft oder sie geschenkt bezkommen haben \*). — Will man überhaupt ein Bild der Städte in Frankreich im 11ten Iahrhundert? Sie waren ungefähr das, was noch in unserm Jahrhunzbert die Städte in Polen sind.

Die Deutschen Stadte mußten meist noch auf einer niedrigern Stufe stehen. Mit Ausnahme einiger wenigen, welche an den Ufern des Rheins und der Donau schon in frühern Jahrhunderten aus den Standsquartieren Kömischer Legionen entstanden, waren sie spätern Ursprungs; theils erwachsen aus den Hoslägern der Kaiser, wie Frankfurt und Aachen; theils aus den Sigen der weltlichen, und besonders der

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über den Zustand des niedern Bolks in den Städten von Frankreich besonders Moreau Discours sur l'histoire de France T. XVI. p. 316. etc. Auch Er hat die verschiedenen Verhältnisse der großen und kleinen Städte sehr gut unterschieden; Disc. XIX. T. XV. p. 430.

geiftlichen Großen, der Ergbischofe und Bischofe, mo= bin jo manche fich jogen, um unter bem Schut ber Religion die Sicherheit zu finden, die der Ctaat ib= nen nicht geben konnte; theils aus ber befannten Gin= richtung Beinrich's I., ber mit Mauern umgebene Plage anlegte, oder auch schon vorhandene damit ver= fab, um vor dem Angriff ber Ungarischen Reuterschaa= ren Zufluchtsorte ju haben. Auch ihre Gimvobner bestanden großentheils aus Leibeigenen; jum Theil aber auch aus halb und gang Freien, Die Bandwerfe und Gewerbe trieben, oder auch aus Freigelaffenen, Die lange nicht viel beffer als Leibeigene angesehen wurden. Die bobere Klaffe bildeten aber die Dienst= manner entweder der Raifer, in den Orten, Die gu ibren Kammergutern geborten, oder der geiftlichen und weltlichen Großen in den übrigen, zwischen denen wie= ber, wie fich von felbst versteht, eine große Abstufung ftatt fand. In manchen biefer Stadte mochte bie Menge der Einwohner beträchtlich senn, denn wie Diele trieb nicht gerade ber Druck, ber braugen berrichte, in ihre Mauern \*)? Aber Burgerrechte und burgerliche Berfassungen batten sich noch nicht bilden fonnen, weil noch überhaupt fein Geift ber Freiheit in ihnen gewedt war. Erft fpater lebte bie= fer auf, als ber handel, ber bamals noch in keinem

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Unton Geschichte ber Deutschen gand: wirthicaft, II. C. 22 1c., wo man Belege gu bem Dbigen gesammelt findet; und Gartorius Geschichte des hanseatischen Bundes, I. S. 18 1c.

dieser Plage beträchtlich war, wenn auch einzelne derselben einigen Antheil daran nahmen, mit dem Gefühl des Wohlstandes auch jenen erzeugte.

Die Bewohner des platten Landes, insofern fie nicht zu der Klaffe des Herrenftandes gehörten, befanden fich im Ganzen in einem Zustande der Un= terthanigfeit, der ihr Loos zu dem traurigsten machte. Der Druck ber Lehnsherrschaft mußte zulest mit fei= ner ganzen Schwere auf die niedrigste Klaffe fallen, Die keine wieder unter sich hatte, an der sie sich erholen konnte. Auch damit wird nicht behauptet, daß ein völlig gleiches Loos der Anechtschaft allgemein gewesen sen. Erftlich mußte schon bier eine Berschies benheit in den verschiedenen Ländern statt finden, da nicht allenthalben durchaus dieselben Urfachen gewirkt hatten. In Deutschland waren es vorzüglich bie Rriege mit den Glavischen Bolkern, welche die Leibs eigenschaft erhielten und verbreiteten; Diese wirkten aber weder in Frankreich noch Italien. In die= fen letten Landern war fie die Folge der Entwicke= lung des Feudalsustems; aber diese und der Druck beffelben war sich nicht allenthalben gleich. Es ift bereits oben bemerkt \*), daß er in dem sudlichen Frankreich weniger hart als in dem nordlichen war: und eben deshalb die Zahl der freien Leute hier größer als dort blieb. Aber ferner, welche Abstu= fung fand nicht in bem Berhaltniß felbst ber Unfreien Statt? Eine Abstufung, daß selbst nicht einmal die

<sup>\*)</sup> G. oben G. 130.

Grenglinie zwischen beiben genau fich gieben lagt; wie die Berbaltniffe ber Ministerialen lebren. Es war eine gewobnliche Vorstellungsart, fie als Unfreie, als eigene Leute der Kurften, benen fie bienten, gu betrachten; wenn fie biefes auch nicht im ftrengen Sinne bes Worts waren; und boch batte fich aus ihnen größtentheils ber herrenftand gebiloet. 2116 Befißer von Leben mancherlei Urt, war ein Theil von ibnen reich und machtig geworben, wahrend ein an= berer Theil noch in einer Abhangigkeit fand, Die selbst seine verfonliche Freiheit beschrankte \*). Die Berschiedenheit jener Berbaltniffe der Unfreien erhellt aus ben mancherlei Benennungen, burch welche in ben Urkunden die Klaffen berfelben bezeichnet werden. Die völligen Leibeigenen (proprii homines, Mancipia), die Hörigen (glebae adscripti), die, welche perfinliche Dienste zu leisten hatten (liti, litones), Die, welche Landbesitzungen gegen Abgaben und Dienste inne hatten (villani), und andere. Schwerlich konn= ten in Jahrhunderten, wo so wenig auf geschriebe= nen Gefegen berubte, biefe Rlaffen fo genau von ein= ander geschieden sonn, wie man nach ihren Benennungen vermuthen konnte; aber was halfen felbst

<sup>\*)</sup> Cowohl hieruber als über bie verschiedenen Rlaffen und Benennungen ber Unfreien findet man eine ber lehrreichften Untersuchungen in Untou's Geschichte ber Deutschen Landwirthschaft B. II. G. 148 fg. Wergl. E. F. Gichhorn Deutsche Staate = und Rechtsge= Schichte B. II. S. 484.

### 136 II. Folgen der Kreuginge für Europa.

gunstigere Verhaltnisse, in benen die Halbfreien stans ten, wenn nirgends für sie Sicherheit war in die tiefern Klassen herabgestoßen zu werden?

Diese Schilderung des burgerlichen Zustandes von Europa, wie er vor dem Anfange ber Kreuzzüge war, giebt kein einladendes Bild. Es war ein Bu= stand, der auch nicht durch Befehle von oben berab zu andern war; die Regenten hatten nicht die Mittel bazu in Banden, und hatten sie sie gehabt, sie wurden sie schwerlich haben anwenden wollen. Es ist das Eigenthumliche der Feudalverfassung, daß, je hoher jeder steht, er auch um desto mehr bei bem Drucke ber Niedern interessirt ift. Mur große mora= lische Impulse, Die dem Geift des Zeitalters einen machtigen Umschwung gaben, konnten vielleicht Beranderungen bewirken. Wie viel die Rreuzzuge bazu beitrugen, muß die folgende Untersuchung lehren. Wenn wir zuerst ihren Ginfluß auf die einzelnen Theile der Gesellschaft werden gezeigt haben, wer= den wir dadurch von selbst zu allgemeinen Resultaten geleitet werden,

# Zweiter Ubschnitt. Politische Folgen ber Kreuszüge.

#### I. Folgen für bie hierarchie.

Die Frage von dem Nugen oder Schaden der Kreuzzuge für Die Romische Dierarchie ist nicht immer auf gleiche Weise beantwortet worden. Indem man biese Buge als das Mittel ansah, durch welches die Masse der Einsichten in Europa vermehrt, und die Ansichten ber Dinge verandert wurden, hat man es den Pabsten als politischen Fehler angerechnet, daß sie Unternehmungen begunftigten, welche den Kall ib= rer herrschaft vorbereiten mußten. Wenn aber auch jener Sat als wahr angenommen wird, so liegt in Dieser Beschuldigung boch eine Ungerechtigkeit gegen Die pabstliche Politif. Jene Folgen maren zu ent= fernt, als daß sie innerhalb des Gesichtsfreises der Pabfte hatten liegen konnen. Die Politik foll ihre Berechnungen freilich nicht blos auf ben nachsten Zaa beschränken; allein sie kann sie auch nicht auf Jahr= hunderte ausdehnen. Fur uns liegt bierin bie Ber= pflichtung, die nabern und die entferntern Folgen ber Kreugzuge fur die hierarchie zu unterscheiben.

### 138 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Der Gesichtspunft, aus dem die nahern Folsgen der Kreuzzüge für die Hierarchie betrachtet werz den müffen, scheint uns durch das Obige bereits besstimmt worden zu seyn. In welchem Berhältnisse standen sie zu den Entwürfen, welche Gregor VII. und seine Nachfolger zu der christlichen Weltherrsschaft machten? Wie wirften sie darauf ein, inwiesfern haben sie sie befördert oder ihnen entgegenges wirft?

Die Zwecke, welche Gregor VII. durch sie zus nächst erreichen wollte, wurden zwar, wie schon bes merkt worden, nicht erreicht. Allein wenn man die Folgen für die Römische Hierarchie im Ganzen würs digen will, so frage man die Geschichte: was waren die Päbste zunächst vor, was waren sie zunächst nach diesen Zügen? Ihre Antwort kann darüber keis nen Zweisel lassen, ob sie dadurch gewannen? Die Untersuchung kann nur zu zeigen haben, wie es ges schah? Die Punkte aber, welche hier in Betrachtung kommen, sind folgende:

1. Die Kreuzzüge beförderten die Erhes bung der pabstlichen Macht über die welts liche. Wenn in den Jahrhunderten der Kreuzzüge die Unterordnung der weltlichen Macht unter die geists liche das Eine Hauptziel der pabstlichen Politik war, so konnten keine andern Unternehmungen ihr dabei mehr zu statten kommen, als diese. Es waren Kriege, aber Kriege der Religion zu Ehren geführt; Unters nehmungen, welche die weltliche Macht aussühren mußte, aber der Kirche zu Gefallen. Der Pabst war

es, der fie ausführen ließ; und was lag nicht Alles in diefem ausführen laffen? Die Idce, welche bei biefen Bugen jum Grunde lag, war von Anfang an bie, bag bie gange maffenfabige Chriftenbeit fich erheben follte, ben Pobst an ihrer Epige, bas beis lige Land zu erobern \*). Die fonnte fie in ihrem gangen Umfange verwirklicht werden; nie war es auch nur der Wille der Pabfte, daß es geschehen follte; allein ber Gewinn fur fie blieb berfelbe. Ihre Große bing gang bavon ab, welche Vorstellung fie von sich berrichend zu machen und zu erhalten wußten. Was konnte aber tiefe Borftellung mehr vergrößern, als ber neue Glang, ber fie als die Urheber und zugleich als die Leiter Dieser Unternehmungen umstrahlte? Waren es nicht Unternehmungen, wurdig von Welts berrichern gelenkt zu werden? Waren es nicht bie Krafte eines Welttheile, Die aufgeregt wurden, einen andern zu befampfen? War es nicht ber entflammte Enthusiasmus, ber sie aufregte und in Bewegung erhielt? Dieser exaltirte Zustand aber, wie mußte er ben Dabsten zu ftatten fommen? Gie wurden bas burch auf eine gang neue Weise ber Mittelpunkt ber chriftlichen Belt. Es bedurfte bagu nicht erft einer vorbereitenden Politif. Gie wurden unmittelbar ba= fur anerkannt; und die Lenkung der größten politi= schen Interessen ber Zeit war ihren Sanden anver-

<sup>\*)</sup> Man febe bie Erzählungen von ben Berhandlungen auf bem Concilio gu Clermont in den Gest. Dei per Franc. T. II. p. 640 sq.

### 140 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

traut. Sie empfanden es sehr richtig, wie wenig es ihrem Vortheil gemäß sen, personlich die Anführer zu machen; aber sie vergaben sich darum nichts, da sie gleich von Anfang an diese Gewalt den Legaten übertrugen \*), die statt ihrer bei den Kreuzheeren zuzgegen seyn mußten.

Indem die Leitung diefer großen Weltbegeben= beiten ihren Sanden anvertraut war, so lag schon darin eine Superioritat über die weltliche Macht. In demjenigen, was auf die Anordnung und Ausführung eines Rreuzzugs Beziehung hatte, burften es die Herrscher nicht leicht wagen, sich ib= nen zu widersetzen. Freilich konnten in einem Zeit= alter, wo es weder stehende heere, noch Finangsp= steme in dem neuen Ginne gab, die Staatsfrafte nicht so wie jest zu der Disposition der Regierun= gen, und also auch nicht der Pabste stehen; aber tiefe Eingriffe in die Macht der Kursten waren doch unvermeidlich. Waren es nicht die Pabste, die das Kreuz predigen ließen? Waren sie es nicht, welche Die Abgaben zu der Ausführung bald felber erhoben, bald ben Fürsten von den geiftlichen Gutern zu er= heben erlaubten? Wurden nicht die Schaaren berer, welche das Rreuz nahmen, durch die Borrechte, wel= che die Pabste daran hefteten, gewissermaßen der

<sup>\*)</sup> Gleich bei dem ersten Juge wurde Abhemar von Puis von Urban II. zu seinem Legaten ernannt. Wenn er nachmals auch nicht als Militaroberhaupt angeschen wurde, so blieb ihm doch die Aufsicht über das Ganze.

Oberherrschaft ihrer Fürsten entzogen, um unter die der Pabste zu kommen \*)? Sie hießen Soldaten Christi, d. i. seiner Stellvertreter in Rom; sie waren verpflichtet, ihr Gelübde zu erfüllen; kein Gläubiger in der Heimath durfte sie daran verhindern, und während ihrer Abwesenheit standen sie und ihre Güter unter dem Schutze der Kirche.

Diese Ginmischungen in Die innere Bermaltung ber Staaten und die Rechte ber Regenten lagen fo in ber Matur biefer Buge, und ber großen Rolle, Die Die Pabfre babei spielten, daß fie fich nothwen= big schon von ihrem Anfange an entwickeln, wenn gleich nur allmäblig entwickeln mußten. Aber noch mehr wuchs bas Uebergewicht ber pabstlichen Macht. feirdem die Regenten felber einen Antheil an Diefen Bugen nahmen. Auf ben erften Blick fann es zwar zweifelhaft scheinen, ob die Autoritat ber Pabfte ba= burch nicht cher gefährdet als vergrößert murbe? Wenn Konige und Raifer selber an ber Spige ihrer Bolfer zogen, so gebührte auch ihnen der Dberbe= fehl, und die Macht der pabstlichen Legaten bei ben Beeren mußte baburch verlieren. Allein Dief betraf nur die militarischen Angelegenheiten; und gerade biefe waren es, woran ben Pabsten am wenigsten lag.

<sup>\*)</sup> Welche Vorrechte Urban II. den Kreuzbrüdern verlieben, wird nicht gesagt. Es bedurfte ihrer nicht bei dem aufgeregten Enthusiasmus. Diese Privilegien wurden erst allmählig erweitert, wie man die Aufmunterungen nothig fand.

### 142 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Die mahren Mittel, auf biefem Wege die Abhangig= feit der Fürsten zu grunden, lernten sie bald fennen. Sie lagen in der Unwiderruflichkeit der einmal über= nommenen Verpflichtung, die bei bem Konig fo groß wie bei bem gemeinen Krieger war. Der eine wie ber andere war von dem Augenblick, wo er bas Rreuz nahm, Soldat der Kirche und ihres Ober= haupts; die Erfüllung des Gelübdes konnte mit beffen Bewilligung aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden. Wie nachtheilig auch ein Kreuzzug dem Intereffe ber Fürsten senn mochte, - ber berrschende Geift bes Zeitalters fam ben Vabsten zu Sulfe. Seitdem daher einmal Ludwig VII. und Conrad III. bas Beispiel von Couverans gegeben hatten, Die nach dem beiligen Lande zogen, unterließen fie es nicht darauf zu bestehen. Man fand wohl die Gele= genheit, einem Furften bas Berfprechen eines Rreug= zuges abzulocken, oder abzudringen. Die geliebten Sohne der Kirche waren freilich keineswegs immer gehorsame Cohne, oft widerspenftig gegen die vater= lichen Ermahnungen und selbst gegen die vaterlichen Buchtruthen. Allein Dieser Witerstand war es eben, ber ben Pabsten nur neue Triumphe bereitete. Gie waren vielleicht nachsichtig fur ben Augenblick; aber nie gaben sie ihre Ansprüche auf.

Man braucht, um sich von der Wahrheit dieser Bemerkungen zu überzeugen, nur einige Blicke auf die Geschichte der einzelnen Hauptstaaten von Europa in dem Zeitalter der Kreuzzüge zu werfen. Bei dem Ansange derselben, wo überhaupt die Idee, daß die

Ronige felber fich an bie Spige ftellten, noch nicht auflebte, mare in bem Deutschen Reich bagu, wegen ber Berbaltniffe, in welchen Beinrich IV. mit bem Pabli frand, feine Gelegenbeit gewein, und fowohl unter ibm als unter feinem Cobn Beinrich V. Dauerten Die beftigen Streitigkeiten über Die Inveftis tur fort, die endlich 1122 beigelegt wurden \*). Erft 1146 verlangte ter Pabit von Conrad III., bag er perfenlich dem Areuzzuge beiwohnen follte, jedoch nicht fowohl burch Befehle als Ermahnungen. Es bedurfte erft ter Beredjamfeit bes beiligen Bern= bard, ten Raifer zu einer Unternehmung zu bemes gen, die er ungern übernahm. Der Bug von Kries brich I. war, wenn gleich auf ben Aufruf bes Dab= ftes, boch freiwillig ausgeführt; und fein Cobn

.\*) Durch bas Wormfer Concordat, nach dem Grund: fan bes Momifchen Sofs gefchloffen, fich nie birect etwas ju vergeben. Die Inveftitur blieb daber dem Dotit; aber ber Lehnsnerus ber Bifchofe gegen ben Raifer ward boch nicht gang getrennt, ba bem lettern die Belehnung der Megalien mit dem Scepter verlieben ward. Go half man fich, weil man einmal Frieden wollte, mit leeren Ceremonieen; ber Bortheil war boch. wie ber Erfolg gezeigt bat, auf der Seite des Romis fcen Sofe, weil die Dacht des Pabftes damals icon fo febr gemadfen war, daß man fich über einen folden Lebnsnerus nicht mehr wie in Gregor's VII. Beiten gu beunruhigen brauchte. Man vergleiche vor allem Pland Geschichte ber firchlichen Gefellichafteverfaffung B. IV. S. 302 ff.

# 144 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Beinrich VI. ward vermuthlich nur durch einen frühreitigen Tod baran verhindert, seinem Beispiel zu folgen. Aber tefto mehr mußte es Friedrich II. empfinden, wie die Pabste ein einmal gegebenes Berfprechen zu nugen wußten. Seitdem er im Sahr 1215 schon bas Kreuz genommen hatte, borte man in Rom nicht auf, ihn zu brangen; und sein unverfohnlicher Keind Gregor IX. verband damit noch Die strafwurdigsten Plane gegen feine Person. Die Bewegung, Die er Friedrich II. erfahren ließ, mare ohne Beisviel, wurde sie nicht noch durch die berüch= tigte Scene zu Canoffa übertroffen. Alber Seinrich IV. verdiente sein Schicksal, weil er sich wegwarf: Friedrich II., weder durch das Geschick noch ben Dabst gebeugt, fand in der Schmach, die man ihm anthat, die Mittel, sich die Achtung der Nachwelt zu verschaffen.

In Frankreich würden die Verhältnisse, in dez nen bei dem Anfange der Kreuzzüge sich Philipp I. gegen den Pahst befand, — er war wegen seiner Heirathsgeschichte von ihm excommunicirt — nicht einmal erlaubt haben, daß er an dem Zuge Antheil nahm, wenn er es auch gewollt hätte. Aber bei dem zweiten Hauptzuge zeigt sich auch hier der Einfluß des Pahstes; denn auf das Zureden seines Gesandten, des heil. Bernhard, nahm Ludewig VII. das Kreuz, um ein Vergehen abzubüßen, das er gegen die Kirche sich hatte zu Schulden kommen lassen. Sein Nach= folger Philipp August ergriff das Schwerdt frei= lich, ohne von dem Pahst dazu genöthigt zu seyn; aber

aber entwickelte fich nicht aus biefem Rreuzzuge bie gange Reibe feiner nachmaligen Berbaltniffe mit bem Romifden Sofe? Die Kriege mit England, in wele de er badurch gerieth, verschafften ihm endlich ben Auftrag von bem Pabit, als er ben Bann über Jo: bann ohne Land ausgesprochen hatte, zur Ausführung beffelben England zu erobern; ben ber Pabft wieder gurudnabm, febald Jebann fich unterwarf. Aber wie viel bemuthigender waren noch die Kreuzzuge anderer Art, werauf wir unten guruckfommen werden, gegen bie Walbenfer, feine eigenen Unterthanen, bie er, wenn er fie auch nicht felber unternahm, boch in feis nem Reiche geftatten mußte? Sein Cohn und Nache folger Ludwig VIII. mußte biefe Rriege fogar fels ber fubren, und fand babei feinen frubzeitigen Tob: und waren nicht schon wahrend ter Minterjabrigfeit feines Cobns biefe Unruhen geftillt, murbe nicht wahrscheinlich noch ber beilige Ludwig bas Schwerdt gegen fein eigenes Bolt haben ergreifen muffen, bas er gegen bie Unglaubigen freiwillig ergriff? Co waren es die Kreuzzuge, welche diese ganze Periode bindurch die Berhaltniffe der Frangofischen Konige ges gen bie Pabite auf eine Beife bestimmten, Die offen= bar zum Bortheil von diefen mar.

Saft nirgende fand bie Berrichaft ber Pabite bei ben Konigen mehr Widerstand, und boch murbe sie fast nirgends fo drudend, als in England; und auch hier wurden die Kreuzzuge ein Mittel der Ab= bangigkeit. Die Periode der Regierung Beinrich's III., ber Streit, in den er mit seinem Erzbischof Thos

# 146 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

mas Becket gerieth, und beffen Ermordung \*) machen bier Epoche. Der mannliche Konig mußte fich zu einer Buffung versteben, nicht viel weniger er= niedrigend als die vom Raifer Heinrich IV., und bas Bersprechen eines breijährigen Areuzzugs, und betrachtlicher Summen zur Vertheidigung bes beiligen Landes, war eine Bedingung seiner Ausschnung mit tem Pabst \*\*). Nach langer Zwischenzeit follte jene Schuld eben abgetragen werden, als ber Tod es verbinderte. Allein fein Cobn Richard I. that es. Die Geschichte seiner Unternehmung nicht nur, son= bern auch die ganze Reihe von Verhaltniffen, Die fich daraus zwischen England und Frankreich, aber auch zwischen England und ben Pabsten entwickelten, bis fie unter Richard's Bruder und Nachfolger, Johann ohne Land, ihren 3meck erreichten, England zu ei= nem Leben des pabstlichen Stubls zu machen \*\*\*), ist aus der Geschichte hinreichend bekannt.

2. Die Kreuzzüge beförderten die pabsteliche Allgewalt über den Clerus. Der Einsfluß der Kreuzzüge auf die Verhältnisse der Geistliche keit gegen den Pabst konnte schwerlich so groß seyn, als auf die der weltlichen Macht, weil die Pabste der letztern dabei weit mehr als der erstern bedurften. Gleichwohl ist bereits aus dem Obigen klar, daß die Jahrhunderte der Kreuzzüge die unumschränkte Herr=

<sup>\*)</sup> Im Iahr 1170.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1172.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahr 1213.

schaft der Pabste in der Kirche gründeten. Allerdings geschah dieß nicht blos durch jene; allein sie wirften dennoch darauf ein, theils im Allgemeinen durch die böhere Wichtigkeit, welche sie überhaupt, wie bereits oben bemerkt, der pabstlichen Autorität verschafften, theils auch noch durch besondere Ursachen.

Erstens namlich baben fie einen bedeutenben Ginflug auf die Ausbildung des patsilichen Legas ten wefens gehabt, nicht blos burch bie bei ten Rreugbeeren befindlichen Legaten, fondern auch in Gus ropa felber. Da bie Anordnung und Leitung biefer Buge ben Pabsten gufam, fo gaben fie ihnen von felber bie Gelegenheit, Legaten ju fenden, entweder um zu den Unternehmungen aufzufordern, oder auch, welches bas gewöhnlichste war, um bie Abgaben zu ben beiligen Unternehmungen zu bewilligen und zu erbeben. Die vollends tie Kreuzzuge gegen bie Reter in Europa felber, gegen bie Waldenfer, angestellt wurden, so wuchs badurch aufs neue die Macht ber Legaten. Den welcher Wichtigkeit aber bie Ausbil= bung bes Legatenwesens, nicht sowohl fur die Grune bung, als fur bie Erhaltung ber pabstlichen Allge= walt war; wie besonders tie Gewalt der Metropo= litane und Bischofe badurch geschmalert wurde, ift aus ter Geschichte ber Kirche befannt genug \*). Gie

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Legatenwesens ist ausgeführt in: Geschichte ber pabstlichen Nuntiaturen in Deutschland, 1788. 2 Th. Man vergleiche außersem Planck am a. D. II. S. 639.

kamen nicht etwa als bloße Gesandte, sondern sie kasmen, bekleidet mit der ganzen Fülle der pabstlichen Macht, um im Namen des Pabstes zu handeln. Durch sie war Er gleichsam allgegenwärtig; und nie konnte daher der Kömische Hof, ohne inconsequent zu senn, der Autorität seiner Legaten das Mindeste vergeben. Es war aber eben das öftere Senden, wodurch ihre Macht und ihr Wirkungskreis sich erzweiterte; und so mußten also Unternehmungen, wie die Kreuzzüge, welche die Gelegenheiten zu Legatioznen so oft darboten, auch ihre Ausbildung befördern.

Eine zweite Folge der Kreuzzüge auf die innere Organisation des Clerus war zufällig, indem sie die Beranlassung zu der Einführung der bischöflichen Bicarien gaben \*). Das canonische Recht will, daß seder Bischof selber seine Geschäfte versehen, und in seinem Sprengel deshalb residiren soll. Die Kreuzzüge machten darin eine Aenderung auf doppelte Beise; zuerst entstand ein Bedürfniß, da so viele Bischöfe den Zügen zum heiligen Lande selber beiwohnten, der ren Stellen in ihrer Abwesenheit zwar ihnen blieben, aber deren Geschäfte unterdeß von Andern besorgt werz den mußten. Dazu kam, daß durch jene Züge, da man im Orient Bisthümer errichtete, wovon, als die Länder und Städte selber allmählig wieder in die Hände der Saracenen sielen, nur die bloßen Titel

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierüber die gelehrte Abhandlung von Just. H. Boahmer de varia jurium innovatione per expediciones cruce signatorum, Halae 1740.

ubrig blieben, die Episcopi in partibus insidelium entstanden. Die aus ihren Bisthumern Bertriebenen flüchteten nach Rom, und mußten verforgt werben. Gern ergriff man bier bie Gelegenheit, fie unterzus bringen, indem man sie zu Vicarii generales er= nannte.

3. Die Rreugguge werben eine Saupts quelle ber Bereicherung, fowohl fur ben Romifden Sof, als fur ben Clerus über= baupt. Wenn gleich die Kinangen in ben Sahrhun= berten des Mittelalters nicht die Wichtigkeit als in ben neuen Zeiten hatten, so empfand man es boch bald in Rom, daß sie einen Theil der großen Ente wurfe ausmachten, mit welchen fich die pabstliche Po= litif beschäftigte. Die mannigfaltig die Gelbforberun= gen ber Pabite an die Bolfer und Staaten waren, wie fie feit ben Beiten Gregor's bes VII. fliegen, wie fie formliche Tribute, und wie bruckend fie mur= den, ist aus der Kirchengeschichte bekannt, und hier nicht ber Ort, weiter zu entwickeln. Die Rreugzüge wirkten allerdings barauf ein, jedoch weniger gum Nachtheil ber Laien, als bes Clerus felber. Da biefe Unternehmungen jum Beften der Rirche ausgeführt wurden, so war es naturlich, bag auch die Rirche ci= nen Theil ber Koften trug. Die Bestimmung ber geiftlichen Guter, nicht nur ber Weltgeiftlichfeit, fon= bern auch ber Rlofter, Die einen Theil ihrer Ginkunfte ber Befreiung bes heiligen Landes zu widmen ver= pflichtet wurden, ward eines ber gewöhnlichen Mittel jur Erhebung ber nothigen Roften, welche bie

### 150 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Buge erforderten. Indeß lernte der Romische Sof jene Kinangfunfte erft allmablig fennen. Die Pabste bewilligten zuerst den Ronigen und Fürsten ge= wiffe Abgaben von den geiftlichen Gutern, die man bei dem Anfange der Kreuzzüge bei dem erwachten Enthusiasmus gern gab; aber die man bald anfing, schr druckend zu finden: nicht nur durch die oftern Wiederholungen, sondern da man auch begann, das, was anfangs freie Bewilligung gewesen war, als Berpflichtung zu betrachten. In Frankreich murbe Dieser Druck bereits unter Ludwig VII. durch die Bewilligungen, die er zu seinem Kreuzzuge sich machen ließ, fuhlbar \*). Aber noch viel mehr wurde er es burch den sogenannten Saladinszehnten unter Philipp August \*\*), ben diejenigen Weltlichen und Geiftlichen von ihren Ginkunften entrichten follten, Die an seinem Zuge keinen Antheil nahmen, und wogegen besonders die Geiftlichkeit ihre Stimme erhob \*\*\*). Allein die Pabste blieben nicht blos dabei steben, den Konigen Abgaben und Behnten zu Diesem Behuf zu bewilligen, sondern sie erhoben dieselben auch für sich; und da die oberfte Leitung der Rreuzzüge ihnen überlassen war, so gaben diese ofters dazu den Vorwand. Besonders war es Innocenz III., der darin sich

<sup>\*)</sup> Beweise bavon findet man bei Du Chesne Script. Fr. IV. p. 423.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1188.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe Math. Paris. Chron. ad a. 1188. und Fleury Hist. de l'Eglise L. 74. §. 15.

auszeichnete \*). Es waren aber nicht blos die Gelb= fummen, welche bie Pabfte auf biefe Beife gewannen; auch noch von einer andern Ceite betrachtet, waren ibnen Diefe Finangverhaltniffe vortheilhaft. Die Jahr= bunderte der Areugzüge maren zugleich ber Zeitraum bes Streits über Die Immunitat ber Rirchenguter, ber mit abwechselndem Gluck von ben Pabften ge= führt ward. Die Bewilligungen von Zehnten ober andern Abgaben von ben geistlichen Gutern, mochten fie ju ihrem eigenen oder der Konige Portheil ge= macht fenn, waren immer eben fo viele Inftangen, wodurch fie ihre Anspruche über die Disposition ber= felben, bas hauptziel ihrer Dunfebe, begrundeten. Wer konnte, batte man einige mal fich biefe Disposis tion gefallen laffen, fie nachher ihnen wieder ftreitig machen?

Indem die Pabfte auf biefe Beife bie Guter bes Clerus besteuerten, und die Kreugzuge ihnen tagu tie Gelegenheit boten, schien der Elerus felber also burch fie zu verlieren. Aber es schien auch nur fo; eben tiese Buge waren es, bie ber Kirche fur bas, was fie baju beitragen mußte, wieder einen überreichen Er= fat verschafften. Wenn bie großen Guterschenkungen, welche vormals sie bereichert hatten, allmählig auf= borten und aufhoren mußten, weil ber Werth ven

<sup>\*)</sup> Co verlangte er von ben Cifterzienfern 2 p. C. ihrer Ginfunfte. Innocent. Epist, III. 268. 269. Go von den Ginfunften Magdeburgs 2 1/2 p. C. Epist. III, 270. u. f. w.

Grundftucken bei ben Fortschritten ber Cultur jo febr zugenommen batte, so croffnete sich dafar burch bie Rreugige ein großer Gutermarft, auf bem bie Rirche ben hauptfaufer machte. 211s ber Enthusias= mus fur biefe Unternehmungen nicht blos unter bem Bolf, sondern auch unter den Großen erwachte, wa= ren Wenige dieser lettern, beren Caffe ihren Bedurf= niffen entsprach. Wenn man sich erinnert, bag biefe Großen nicht blos allein ober mit wenigen Begleitern, sondern mit gangen Schaaren ihrer Lehnsleute zogen, fur beren Unterhalt sie zu sorgen hatten, so wird man sich von der Große jener Bedurfnisse einen Begriff machen konnen. Was blich ihnen also übrig, als ihre Grundbesigungen zu verpfanden, oder zu ver= außern? Auf der andern Seite konnte in einem Beit= raum, wo die Maffe des baaren Geldes noch um fo viel geringer war, wo es noch keinen reichen Burger= stand gab, oder er erst anfing zu entstehen, wo bie Wucherer der Zeit, die Juden, nie an den Landbau gewohnt, gerade auf diefem Markt feine Baaren für sich fanden; die Bahl der Raufer nicht groß senn. Was von baarein Gelbe ober eblen Metallen ba war, war meift in den Schatzen der Kirchen und Kloster aufgehäuft; wer mochte, wer konnte sie überbieten? Die Folgen bavon zeigten fich, und mußten fich zeis gen gleich bei dem erften Areuzzuge. Die meiften ber heerführer konnten sich nur dazu durch die Ber= außerung eines Theils ihrer Besitzungen, ober selbst bes Bangen in ben Stand fegen. Robert von ber Normandie mußte fein ganges Berzogthum verpfanden;

und fand einen Darleiber an feinem Bruber Bilbelm II. von England. Gottfried von Bouils ton verkaufte einen Theil feiner Besigungen an Die Rirche gu Berdun \*), und verpfandete andere an ben Bifchof von Luttich \*\*). Nicht nur bie meiften ber übrigen Beerführer faben fich mehr oder weniger zu abnlichen Maagregeln genotbigt, sondern die Bewegung war auch in Frankreich so allgemein, daß allenthalben bewegliche Guter und liegende Grunde feil geboten und zu niedrigen Preisen weggegeben murben, um die Rosten zu dem Zuge berbeizuschaffen \*\*\*). Die viele Guter wurden also nicht schon damals geiste liche Guter! Jene Bedurfniffe mußten aber, wenn nicht in einem gleichen, doch in einem abnlichen Grade wiederkehren, so oft neue Buge unternommen wurden; aber auch ohne diese eigentlichen Beerszuge, wie viel mußten nicht die Wallfahrten von einzelnen und gan= gen Schaaren fortdauernd unternommen, zu demfelben 3mede beitragen? Diefer große Gutermarkt blieb also ein paar Jahrhunderte offen, und immer vorzugsweise für die Kirche offen; - barf man sich über tie unermeglichen Reichthumer wundern, welche fie sammelte, darf man sich barüber mundern, daß es gerade in diesem Zeitraum war, als bie Rlagen

<sup>\*)</sup> Bouquet SS. rer. Fr. XIII, p. 631.

<sup>\*\*)</sup> Du Cange ad Ann. Comnen. p. 285.

Die allgemein und wie wohlfeil biefe Bertaufe geme= fen fepen, schildert besonders Guib. Abb. in Gest, D. I. p. 481.

### 154 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

über diese unmäßige Vereicherung, und die Folgen, welche sie der Natur der Dinge nach haben mußte, so laut wurden; und weit um sich greisenden Secten den Vorwand zu offener Empbrung gegen sie gaben?

4. Die Rreugzüge erhoben die pabfiliche Macht durch die aus ihnen hervorgehenden Regerstrafen und Regerverfolgungen. Die beiden Jahrhunderte der Areuzzüge zeigten ein Schau= fviel, das ben vorhergebenden fremd geblieben war. Sie waren ber Zeitraum schnell entstehender und weit fich verbreitender Secten, welche die pabstliche Herr= schaft, ba sie geradezu gegen sie gerichtet waren, mit Gefahren bedrohten, welche ihr bisher unbekannt gewesen waren. Berfolgung ber sogenannten Reter war bis babin fur die Pabfte kein Bedurfnig gewor= ben: Die Geschichte nennt in dem zehnten und eilften Sahrhundert wohl Einzelne, die von dem festgestell= ten Lehrbegriff abwichen; aber so lange diese keine Secten bildeten, fo lange ihre Abweichungen nur Lebrfate betrafen, ohne große praftische Wichtigkeit, fo mochten die Bischofe zwar die Irrglaubigen beftra= fen; in Rom kummerte man sich darum nicht mehr, als die Umstände es etwa nothig machten \*). Aber

<sup>\*)</sup> Das Beispiel von Berengar, dessen Meinungen über das Abendmahl auch noch in neuern Zeiten durch Lesssing wieder Aufmertsamkeit erregt haben, giebt einen auffallenden Beweis davon. Man begnügte sich gegen ihn zweimal mit einer Citation nach Rom und einem Widerruf. Planck IV. p. 444.

gang antere war es, ale im zwolften Jahrhuntert weit verbreitete Secten, wie bie ber Catbarer, und bald bie ber 2Baldenfer auftraten; und, indem fie auf die Wiederherftellung ter ursprunglichen Formen ber Kirche, also auf die Entjagung ber weltlichen Reichtbumer und ber weltlichen Berrichaft brangen, und die Geiftlichen nur zu blogen Lebrern bestimmt wiffen wollten, geradezu fich den Entwurfen ber pabsilichen Machtvergrößerung, und Allem, was bas mit zusammenbing, widersetten.

Imwiefern diese Erscheinungen felber mit den Kreuzzugen zusammenbingen, wird bald unten bemerkt werden; bier werden fie nur aus dem Gesichtspunft betrachtet, inwiefern fie ten Pabften Beranlaffung gu ber Bergrößerung ihrer Macht, und ber Befestigung ibrer Weltherrschaft gaben. Allein auch bier, - und wie ließ sich das anders erwarten? - bilbete die Praris sich erft allmählig aus. Auf dem Concilio ju Toulouse, bas Calirt II. hielt, begnügte man fich noch, die Reger nur mit ber Strafe des Ausstoßens aus ber Rirche zu belegen, und fie ber welt= lichen Macht zur Bestrafung zu überlaffen \*). Allein weber tiefe, noch tie nachmaligen, so viel hartern, Strafen vermochten bem Uebel gu fteuern; es wuchs vielmehr mit ber wachsenden pabstlichen Macht; und nachdem die Pabste schon lange bagegen angearbeitet

<sup>\*)</sup> Labbe Conc. Gen. X. p. 857. Concil. Tolos. Can. 3. "Ut Haeretici corumque desensores ab ecclesia pellantur."

# 156 II. Folgen ber Krenzzüge für Europa.

hatten, beschloß Innocenz III. Gewalt zu gebrauschen, indem er einen Kreuzzug gegen die Waldenser predigen ließ.

Die Kreuzzuge felber waren von Anfang an Religionsfriege, wenn auch nicht bloße Religionsfriege, gewesen, und als folche wurden sie nothwendig die Quelle ber Intolerang. Der haß gegen bie Ungläubigen, wenn man auch zunächst unter ihnen Die Saracenen begriff, hatte doch bald fich nicht mehr blos auf diese beschränkt, sondern war auch auf die Juden ausgedehnt; von denen Taufende bie Opfer geworden waren \*). Die Dauer, die bftere Bieder= holung biefer Buge, gab jenem Haffe ftets neue Rab= rung, und unterhielt ihn, besonders in Europa; benn in Affien lernte man fich wechselseitig felbft burch bie Kriege ertragen. Bei einer folchen Stimmung bes Zeitalters ward es Innocen 3 III. moglich, eine Anwendung von den Arcuzzügen in Europa zu machen, die bisher unerhort war, indem er bas Kreuz - nicht gegen Ungläubige - fondern gegen eine christliche Secte predigen lief, die Walden= fer ober Albigenfer \*\*), und badurch einen ber

<sup>\*)</sup> Schon bei dem ersten Kreuzzuge 1096 erhob sich eine schreckliche Judenverfolgung, deren viele Tausende, besonders in den Städten am Rhein, ermordet wurden, oder aus Verzweistung sich selbst ermordeten. Wilh. Tyr. in G. D. p. Francos II. p. 642.

<sup>\*\*)</sup> Seit dem Jahr 1208. Albigenser hießen sie von der Landschaft Albigeois, einem ihrer Hauptsiße; Waldensfer von einem ihrer Lehrer: Peter Wald in Lyon.

blutigften Burgerfriege in Frankreich entzundete, in beffen sudlichen Provingen, besonders ber Grafschaft Touloufe, ber hauptsig diefer Secte mar. Benige Begebenheiten haben fo verderbliche, jo mannichfaltige und jo dauernde Folgen gehabt. Es war leicht, Die Regerwuth zu emzunden, es war schwer, sie wieder auszuloschen. Cobald einmal bie Abweichung von ber berricbenten Lebre ale ein Berbrechen beglaubigt war, das mit Feuer und Schwerdt geracht werden mußte, fo war baburch ben Pabften nicht nur eine inquisitorische Gewalt übertragen, die sie migbrauchen fonnten, wie fie wollten; fondern ben Strafen war auch fein Biel und Maag mehr gefett \*). Der Aus= rottungs : Krieg gegen die Albigenfer, mit aller ber Wuth geführt, welche ber ergrimmtefte Fanatismus, Die wildeste Robbeit, und zugleich Sabsucht und Er= oberungesucht nur eingeben fonnen, verwustete Die schönften Theile Frankreichs mit wenigen Unterbrechun= gen 21 Jahre lang \*\*), und raffte Sunderttaufende

- \*) Der Scheiterhaufen wurde bereits im 13ten Jahrhunsbert die gewöhnliche Strafe der Keperei. In Frankreich fommt zwar schon 1025 ein Beispiel vor, daß König Robert 10 Chorherren von Orleans wegen Keperei hatte verbrennen lassen (Adhemar. ap. Labb. Bibl. N. II. p. 176.); aber die. Sitte des Keperverbrennens ward erst seit den Waldenser-Kriegen herrschend, und verbreitete sich nun auch über die andern Länder.
- \*\*) Rämlich von 1208 bis zu dem Bergleich zu Paris 1229, in dem Graf Raymund VII. von Couloufe die Waldenser ihrem Schicksal überlassen mußte. Die wü-

### 158 II. Folgen der Kreuzzuge für Guropa.

von Menschen weg, ohne doch auszurotten, was er ausrotten sollte. Aber auch als er endigte, wirkte doch die Idee fort. Waren es Ungläubige, die unzterjocht, die bekehrt werden sollten? — Man unterznahm einen Kreuzzug gegen sie, wie gegen die Preußen und Letten. Waren es Könige und Fürsten, die sich den Bann zugezogen hatten, die abgesetzt oder zu Paaren getrieben werden sollten? Man predigte das Kreuz gegen sie \*). Die bloße Gewalt ist es nicht, welche die Thrannei am gehässigsten macht; die selbstzbeliebige Unwendung ihrer aufgestellten Grundsähe ist es!

Sobald die Pabste sich die Bestrafung der Acher zueigneten, war es natürlich, daß sie sich auch die Untersuchung darüber anmaßten; und so wurden die Kreuzzüge die Quelle der pabstlichen Inquissition. Sie ging zunächst aus dem Kriege gegen die Waldenser hervor, und der Urheber von diesem, Inznocenz III., legte auch zu ihr den Grund; indem er nicht blos die alten Reherstrafen erneuerte, sondern auch die weltliche Obrigseit unter den Strafen des Kirchenbanns, und selbst der bürgerlichen Infamie verpflichtete, auf sede Requisition der Kirche sogleich ihr den strafenden Arm zu leihen. Die Inquisition

thendste Verfolgung gegen die Unglücklichen nahm erst jest recht ihren Anfang. Ausführliche Erzählung in der Mistoire générals de Languedoc T.III.

<sup>\*)</sup> Wie gegen Johann ohne Land, als Philipp II. die Erecution des Banns übertragen ward.

felber ward ben Bifcofen übertragen; benen bie Ber= pflichtung aufgelegt ward, jeben Ort ibrer Dibcefe wenigstens Einmal bes Sabre zu bereifen, und fich Die ber Regerei Berdachtigen angeben zu laffen \*). War es gleich ummoglich, Die Strafen gegen Die Reger ju scharfen, fo fonnte boch ber Proces gegen fie noch geschärft werben; und bieg Berbienft erwarb fich Gregor IX. im Sahr 1229 durch die Schluffe bes Conciliums zu Toulouse \*\*); Die, gunachft zwar nur gegen bie Albigenser gerichtet, bald boch eine allgemeine Verbindlichkeit erhielten \*\*\*). Durch biefe Schluffe murben in jeden Orten ftebende Inquisitionscommissionen errichtet, aus bem Pfarrer und ein paar weltlichen Mitgliedern bestebend. benen bie unumschranktefte Bollmacht zur Aufspurung ter Regereien, bis in bas innerste Beiligthum ber Familien, übertragen ward. Go febien Alles erschopft ju fenn, mas der Despotismus nur erfinden fonnte: aber Ein Schritt blieb noch übrig; und er geschah balb. Das Geschäft ber Inquisition ward einem eis genen Orden übertragen, bem Prediger = ober Dominifaner : Orden; und bamit ben Bischofen. wenn auch nicht ganglich auf einmal, boch bald, aus

<sup>2)</sup> Die Belege an biefem Allen geben die Schluffe bes vierten Lateranensischen Concilii im Jahre 1215. Man vergleiche diefe mertwurdigen Actenftude bei Labb. Conc. T. XI. I. p. 140 etc.

<sup>3\*)</sup> Man findet fie bei Labb. T. XI. I. p. 426 sq.

Durch Gregor IX. im Jahr 1233.

### 160 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

ben Habst; seine Commissionen waren also pabstliche Commissionen; und wenn die pabstliche Herrschaft schon allgemein geworden war, so erhielt sie durch diese Einrichtung zugleich den höchsten Grad der Inzbividualität.

Der Einfluß, den die Kreuzzüge auf die Entzstehung und Verbreitung dieser Secten hatten, ist schwer zu bestimmen. Es ist ohne Zweisel eine höchst auffallende Erscheinung, daß wir fast zugleich mit den Kreuzzügen auch den Sectengeist aufleben, und schnell sich verbreiten sehen. Gleich in den ersten Jahren des zwölsten Jahrhunderts erscheinen und verzbreiten sich die Catharer; die um so mehr mit senen Zügen in Verbindung zu stehen scheinen, da ihre Meinungen einen Orientalischen Ursprung verrathen \*\*).

In

<sup>\*)</sup> Seit den Jahren 1232 und 1233. Die Uebertragung der Juquisition an die Dominikaner geschah nicht auf einmal allgemein, sondern allmählich in den einzelnen Ländern. Bekanntlich war dieser Bettelorden erst gestisstet im Jahre 1216 unter Honorius III.; 6 Jahre nach der Stiftung des Franziskaner: Ordens.

Daß um die Zeit der Entstehung der Kreuzzüge sich Secten von Constantinopel nach dem Occident verbreizteten, ist allerdings wahrscheinlich. Die dort entstandenen Bogomilen (Anna Comn. Al. L. XV.) scheinen mit den Catharern des Occidents in ihren Meinungen, die Manickäischen Ursprungs gewesen sevn solzlen, viele Aehnlichseit gehabt zu haben. Historisch der du ciren

In dem Fortgang bes Jahrhunderts breitet fich bie Cecre ber Walbenfer, tros ber über fie ergeben= ben Berfolgungen aus. Gleichwohl mochte es schwer fenn, den Bufammenbang biefer gleichzeitigen Bege= benbeiten offen bargulegen. Die Kreugzüge waren ib= rer Natur nach keineswegs von ber Urt, bag fie neue Dogmatische Meinungen batten erzeugen, ober ge= radezu Zweifel gegen bie pabstliche Gewalt erregen fonnen. Bei ben Unglaubigen, Die man zu befriegen fam, fonnte fein Austausch von Religionsideen ftatt finden, wenn man fich auch politisch ertragen lernte, und felbst zuweilen spaterbin sich politische Berbindun= gen anknupften \*). Mit biefem Allen wird befibalb

buciren läßt fich aber ber Bufammenhang ichwerlich : noch weniger ber mit den Balbenfern, die ficher nicht orientalischen Ursprungs waren. Aber bag gleiche geitige Gecten anf einander einwirfen , liegt in ber Ratur ber Dinge; und um fo mehr mußte bieß bier ber Kall fepn, ba die Lombardei und befonders Gub= Frantreich die gemeinschaftlichen Sauptfige biefer Secten im Occident waren. . Man febe indef uber jene Berbreitung du Plessis d'Argentré Collectio judiciorum de novis erroribus inde a S. XII. T.I. p. 5. 1728. Die Stellen über die Bogomilen find mit gleiß gefam= melt in J. C. Wolfie Hist. Bogomilorum. Wittenb. 1742.

<sup>\*)</sup> Man bat zwar in ben neuern Untersuchungen über bie Tempelberren gegen fie bie Befculdigung geltend machen wollen, daß fie mahomedanischen Unglauben und Gebrauche bei fich eingeführt hatten (F. Dicolai

### 162 II. Folgen der Kreuffuge für Europa.

ber mittelbare Ginfluß auf Dieje Secten nicht ge= leugnet. Ihr nachster Entstehungsgrund lag aber ges wiß in etwas anderm; bieg zeigt ihre Tendenz. Die Rekereien des Decidents unterschieden sich von benen bes Drients fast immer wesentlich barin, baß bie lettern fich auf Rirchen = Lehren, Die erftern bagegen auf Rirchen = Formen, auf die Hierarchie, bezogen. Gegen Die Macht von biefer und ben Mifbrauch ber= selben erhoben sich die Catharer, und noch viel mehr Die Waldenser, welche die Herstellung der ursprung= lichen Kirchenformen verlangten. Gebt nicht bieraus das Resultat bervor, daß es die Anmagungen des Romischen Sofs im Ganzen waren, welche biefen Di= berspruch nicht nur veranlaßten, sondern auch erhiel= ten: daß besonders der Investiturstreit, und die gange Unterwerfung der weltlichen Macht, zugleich aber nicht weniger die aus dem Obigen deutlich gemachte unmäßige Bereicherung ber Kirche, und bas aus die= fer und dem Cblibat entstandene Sittenverderbniß des Klerus es waren, welche demfelben Nachdruck gaben? Insofern die Kreuzzüge Diese Plane des Pabstes be= fordern balfen, mußten fie schon an sich ber Secte zuwider seyn \*); wie vollends, als man sie gegen fie

Bersuch über den Tempelorden 1782.); allein in den bisher bekannt gewordenen Procesacten von ihnen hat man, so viel wir wissen, keinen sichern Beweis dafür gefunden.

<sup>\*)</sup> Die Waldenser sprachen gegen die Wallsahrten und die Kreudzüge nach dem Orient, die sie dem Pabst als eine Todsünde porwarfen. D'Argontré 1. c. p. 57.

selber anwandte? Wer wird es auch leugnen, daß sie bei Vielen, die sie mitmachten, die, wie bes schränkt sie auch seyn mechten, doch aus dem gez wohnten Kreise der Ideen entrückt wurden, die doch saben, daß manches anders seyn konnte als es das beim war, eine freiere Ansicht der Dinge erzeugten? Wer mag es leugnen, daß, da keine Verfolgungen sene Widersprüche ersticken konnten, sie mit dazu beistrugen, die große Catastrophe vorzubereiten, welche erst drittehalb Jahrhunderte nach ihrer Verendigung die pähstliche Herrschaft zur Hälste stürzen sollte?

Treuzzüge für die Römische Hierarchie sehr verschieden von den nähern seyn. Wenn diese wesentlich zu der Erbebung des Baues beitrugen, wozu Gregor VII. den Grund gelegt hatte; so konnten jene seinen Sturz bewirken helken. Dieß geschah aber nicht sowohl durch einige zufällige Wirkungen der Kreuzzüge, die allerz dings für die Hierarchie sehr nachtheilig wurden \*); —

<sup>\*)</sup> So wurde z. B. während ber Krenzzüge und großenstheils durch die Krenzzüge — wegen öfterm Mangel oder auch Gefahr der Verschüttung des Weins — die Communion unter einerlei Gestalt Sitte. J. H. Böhmer 1. c. p. 30 sq. Darf man deshalb alle Folgen der Entziehung des Kelchs im Abendmahl von den Krenzzügen ableiten? So wurde der durch die Pabste ertheilte vollstommne Ablaß (indulgentize plenariae) durch die Krenzzüge eingeführt, dessen Misbrauch die Keformation zum Ausbruch brachte; kann uns dieß berechtigen, sie des halb als Folge der Kreuzzüge anzusehen?

# 164 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

wollte man diese in Anschlag bringen, wo wurde der Kreis der Wirkungen sich schließen? — als durch ihre Einwirkung auf den veränderten Zustand der Gesellschaft im Ganzen, der erst durch die weitere Entwickelung deutlich werden kann.

#### II. Folgen fur die Macht der Furften.

Wenn die obigen Untersuchungen zu bem Resuls tat führten, daß die geiftliche Macht in den Rreuz= gugen eins der Mittel gefunden habe, fich über die weltliche zu erheben, so konnte man sich leicht ba= burch schon zu bem allgemeinen Schluß berechtigt balten, daß die Macht der Fuften durch diese Buge überhaupt geschwächt worden sey. Gleichwohl wurde Dieser Schluß voreilig seyn, da hier nur von dem einzelnen Berhaltniß gegen die Hierarchie, nicht von Dem gegen die Bolker, die Rede war, welches dem= ungeachtet jum Bortheil der Fürsten sich andern fonnte. Man hat indeß Urfache, sehr vorsichtig in bem Urtheile hierüber zu seyn. Wenn man einen Blick auf ben Zustand ber hauptmachte von Europa zunächst nach den Kreuzzügen wirft, so erscheint die= fer in ben einzelnen Reichen sehr verschieden. Ohne Zweifel war in Frankreich die Macht der Konige in ber Periode der Kreuzzüge außerordentlich gestiegen; ohne Zweifel war Philipp IV. weit mehr Herr in feinem Reiche, als Philipp I. es gewesen war. Aber wie gang anders war es in Italien, wie gang

anders in Deutschland, wo mit bem Fall ber Soben= ftaufen Die faiferliche Wurde zu einem Schattenbilde ju werden ichien, dem felbft Rudolph von Sabs= burg nicht die Rraft wieder geben fonnte, Die es einft unter ben Ottonen belebte. Wie gang anders war es auch in England, wo man in diefer Periode bie Mittel gefunden batte, burch bie magna charta und andere ihr abnliche Freibriefe Die fogenannte Da= tionalfreiheit zu grunden; die, wenn sie auch wenig mehr als nur die Kreibeit ber privilegirten Stande war, boch barum nicht weniger bagu beitrug, die fo= nigliche Macht zu beschränken? Auf jeden Fall liegt in biefen Bemerkungen binreichender Grund gur Bor= ficht gegen übereilte Urtheile. Auch hier fragt es sich querft, inwiefern konnten bie Rreugzüge auf bie Macht ber Furften zurückwirfen; Die zweite Frage wird sich alsbann leichter beantworten: wie wirkten fie in den einzelnen Sauptstaaten wirklich barauf auruct?

Der Gewinn, den sonst die Fürsten aus krieges rischen Unternehmungen zu ziehen pflegen, die nicht nur den Helden-Glanz um sie her verbreiten, sons dern auch eine Militärmacht in ihrem Neich zu ihrer Disposition stellen, konnte wenig oder gar nicht hier eintreten. Bei dem unglücklichen Ausgange, den fast jede dieser Unternehmungen hatte, war jener Glanz wenig blendend; und da der Schauplatz so entsernt war, selbst bei denen, die, wie Nichard I., sich ihn zu verschaffen wußten, im Baterlande wenig bemerkt. Eine Militärmacht aber durch diese Kriege in dem Innern ihrer Neiche zu gründen, war unz möglich, da jedes Heer, das sie hinüberführten, seiz ner Bestimmung gemäß sich auslössen mußte, sobald es zurückfam. Konnten also die Areuzzüge zur Berzgrößerung der königlichen Macht etwas beitragen, so konnte es nur mittelbarer Weise geschehen. Folzgende Puncte kommen hier aber in Betrachtung:

1. Die Kreugzüge konnten, indem fie die Beranlaffung zu der Erledigung vieler Kronlehen wur= ben, die Einziehung von diesen, und daturch die Erweiterung der Rronlander begunftigen. Es war, wie bereits oben bemerkt, vorzugsweise ber Aldel, der hohere sowohl als niedere, der einen thati= gen Antheil an biefen Bugen nahm. Wie viele seiner Mitalieder kamen aber nicht auf bem Wege, ober in Den Gefechten ums Leben: wie viele Geschlechter muß= ten nicht, wenigstens bem Mannsstamm nach, zu Grunde geben! Waren feit ben Zeiten, wo diese Unternehmungen begannen, schon die Geschlechtsna= men allgemeine Sitte gewesen, so wurden wir bar= über weit genauere Ausfunft ertheilen konnen! allein Die Sache ist zu beutlich an und fur fich selbst, als baf sie eines Beweises bedurfte. Die Beantwortung ber Frage, wie viel die Konige wirklich auf diesem Wege gewonnen, scheint nun zwar blos bifferisch zu fenn; fie fett aber in ben einzelnen Staaten eine Bedingung voraus, ohne welche an feinen Gewinn au benken fenn konnte: namlich bag es Citte, bag es ein allgemein angenommener Grundfat ter Politik war, daß eroffnete Kronleben nicht wieder vergeben,

fondern mit den Kronlanden vereinigt wurden. In bem Deutschen Reiche fiel diefes aber von felber meg, burch ben Wechfel ber Saufer, bie ben Raifer= thron befagen. In England wurde mabrend ber Kreugguge Die Dacht des Aldels viel ju groß, als bag die Ronige folche Grundfage mit Stetigfeit bat= ten befolgen fonnen \*). Es blieb unter ben Saupt= fraaten ven Europa also nur noch Frankreich übrig. Zwar ift es aus ber Frangofischen Geschichte binreichend befannt, bag auch bier jenes Princip gar nicht obne Ausnahme befolge wurde; zumal ba feit ben Zeiten bes beiligen Ludwig's man ben Dit= telweg einschlug, eröffnete Kronleben oft an Pringen aus dem feniglichen Saufe wieder zu vergeben. Daß tarum aber boch im Gangen jener Grundfag berr= fdend blieb, daß auf biefem Wege bier bas Rrongebiet allmählig consolidirt wurde, ift bennoch nicht minder ausgemacht. Wie viel gleichwohl bie Arcuzjuge bagu beigetragen haben, mit Genauigfeit anzugeben, ift nicht nur schwer, sondern gewiffer= maßen unmöglich. Nor von ben großern Kronva= fallen haben wir bie Geschichte; wie viele ber fleinen

<sup>\*)</sup> Es war zwar eine Folge bes ersten Arenzzuge, baß die Normandie an Wilhelm II. von England kam, da sein Bruder H. Nobert sie ihm verpfändete. Allein letterer kam nach seiner Juruckfunft wieder in ibren Besit; und die aust neue mit seinem jungern Bruder A. Heinrich I. darüber entstandenen Kriege konnen nicht mehr als Folge des Kreuzzugs angesehen werden.

### 168 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

mögen in den ersten Kreuzzügen umgekommen, ihr Gedict zum Kronlande geschlagen seyn; von wie manschen, die Geld zu ihren Zügen brauchten, mögen es die Könige käuslich oder pfandweise erstanden haben, ohne daß die Geschichte es aufgezeichnet hat? Es tritt aber noch ein besonderer Umstand hier ein, der jede weitere Nachforschung darüber vergeblich machen würde. In den Englisch Französischen Kriegen unter Philipp August siel das Französische Archiv mit den hierauf sich gründenden Urkunden in die Hände der Engländer, die dessen Rückgabe verweigerten \*). Ueberhaupt wurde aber erst seit der Regierung dieses Königs das Einziehen eröffneter Kronlehen für die Erweiterung des Krongebiets, und also der königlichen Macht recht wichtig \*\*). Mehrere der Provinzen,

- \*) Le tresor des Chartres. Daniel Hist. de France T. IV. p. 603. Amsterd. 1742. 8. Deshalb konnten die H. H. Daniel diese Machricht nahm, in ihrer Histoire généalogique de la Maison de France auch erst seit Philipp August die Reunionen bemerken.
- \*\*) Bekanntlich entstanden während des Kreuzzugs von Ludwig VII., den seine Gemahlin Eleonore von Guienne begleitete, die Streitigkeiten, welche die Trennung dieser Ehe, und die zweite Bermählung der Eleonore mit Heinrich von der Normandie, der bald als Heinrich II. den Englischen Thron bestieg, zur Folge hatten; woraus so große Uebel für Frankreich sich entwickelten. Aber wer die Geschichte jener Shehändel kennt, wird in dem Kreuzzuge nur eine gelegentliche Beranlassung zum

# II. Folgen der Rreuginge für Europa. 169

welche Er zu der Krone brachte, famen freilich auf andere Beife in feine Sande; wie die Grafschaft Alengon mit Auvergne, wie Evreur burch Rauf, Artois burch Beirath; fo wie gegen bas Ende feiner Regierung Bermandois burch Schen= Fung: allein Die wichtigften Reunionen waren boch bie Provingen, welche er ten Englandern entrig, und 1203 ju der Krone brachte, bas Bergogthum ber Mormandie, Die Graffchaft Touraine, Maine, Unjou, und Poitou \*). Auch biefe maren zwar feine unmittelbare Fruchte ber Areugzüge, aber gewiß boch mittelbarer Weise. Aus bem Kreuzzuge ging, wie aus ber Geschichte befannt ift, Die gange Reibe ber Berbaltniffe und Rriege mit England bervor, Die Philipp August bazu nutte, Diese wichtigen Befigungen wieder an Frankreich zu bringen. Die furze Regierung feines Cohns und Nachfolgers Ludwig's VIII. ift zwar burch feine Reunionen merkwurdig geworden; allein burch bie Balbenfer : Rriege, an benen er perfonlichen Antheil nahm, ward ter Grund baju gelegt. Noch mabrend ber Minderjahrigfeit fei=

Ausbruch, keineswegs aber die Ursache jener Chescheisdung suchen; die gewiß auch ohne den Kreuzzug, vielz leicht nur etwas später, erfolgt wäre. Wir glauben deshalb hier keine weitere Nücksicht darauf nehmen zu mussen.

\*) Man sehe die Belege für diese und die folgenden Angaben in dem classischen Werke von Brunet: Abrégé chronologique des grands sies de la couronne de France. Paris 1759.

### 170 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

nes Cobns Ludwig's des Beiligen famen durch ben Bergleich von 1212 die Graffchaften Carcaf= fonne, Bezieres und Nismes, an die Krone; und die Vereinigung von Toulouse ward durch die Beirath ber Erbin Johanna mit Alfons, bem Bruder bes Ronigs, vorbereitet. Unter feiner Regie= rung trugen die Kreuzzüge so viel zur Erweite= rung des Kronguts bei, als unter der des beil. Lud= wig. Die Erledigung der Grafschaften Perche und Maçon wurden, die erste mittelbar \*), die andere unmittelbar \*\*) durch die Kreuzzuge herbeigeführt, und beide von ihm eingezogen. Der lette unglückliche Rreuzzug des Konigs gegen Tunis, wo außer ihm felbst auch sein Bruder Alfons bas Leben endigte \*\*\*), verurfachte die Eroffnung der Grafschaft Touloufe, Die fein Cohn und Nachfolger Philipp III. mit bem Marquifat ber Provence zum Krongute Schlug. Wurden auch von dem heil. Ludwig und ei= nigen seiner Nachfolger einzelne biefer eingezogenen Kronleben, aus einer migverstandenen Politit, wieder an nachburtige Prinzen weggegeben, so hatte boch bas Krongebiet sich fast verdoppelt; und was noch wichtiger für bie Folge ward, bas Confolidiren war nun zur Gitte geworden. Die folgenden Ronige tra= ten hierin in die Fußstapfen ihrer Vorganger. Man

<sup>\*)</sup> Mehrere der Stugen dieser Hauser starben in Palastina. Brunet p. 126.

<sup>\*\*)</sup> Brunet p. 181.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahr 1270.

werfe nur einen Blick auf die Regierungen von Phi= lipp dem Ecbenen, von Philipp tem Sechsten, un= ter benen am meiften Leben eingezogen murben, um fich tavon zu überzeugen, welche Rolgen auch nach ibrer Beendigung bie Rreuzzuge in Diefer Ruckficht batten!

2. Außer biefer Bergroßerung bes Rrongebiets burch eingezogene Leben, trugen aber die Kreuzzüge nicht blos im Drient, sondern auch in Europa bagu bei, bas Gebiet chriftlicher gurften theils ju ermeitern, theils gang neu gu grunden. Das erffere war ber Kall in Spanien. Intem Andere Die Caracenen im Drient befampft'it, fand man bagu bier in ber Rabe Gelegenbeit, um fo mehr, ba es auch bier Beiligtbumer aab, zu benen man wallfahrtete, und ben Pilgrimmen babin Schut gu verleiben suchte \*). Wenn gleich baber, wie oben bemerkt ift, die Theilnabme ber Spanier an den 36= gen nach Palaftina gering war, fo ließ es fich boch nicht anders erwarten, als daß tie Einwirkung auf fie und die innern Berhaltniffe ihres Landes besto arofter fenn mußte. Indem ber Sag gegen bie Caracenen allgemein in der Chriffenheit entflammt, in= bem ihre Befampfung die herrschende praftische Ten=

<sup>\*)</sup> Bor allen St. Jacob di Compostella in Baligien; wo man bereits feit bem neunten Sahrhundert im Befit der Gebeine des beil. Apostele Jacobus des jungern, bes Schukpatrons von Spanien, ju feyn fich rühmte.

### 172 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

bent bes Zeitalters wurde, was war naturlicher, als baß die Wirkungen bavon sich am heftigsten in Spanien zeigten, wo das religibse Interesse in einem fo boben Grade durch das politische erhoht wurde? Die beiden Jahrhunderte der Kreuzzüge waren baher der Zeitraum von felten unterbrochenen, und fast immer siegreichen Kriegen ber bortigen Christen gegen bie Saracenen. Es war im Jahr 1147, als durch den Beistand Deutscher Kreuzfahrer, die auf ihrem Zuge gur See in Portugal landeten, die Stadt Liffabon von Konig Alphons I. den Arabern entriffen wurde; nach= tem er wenige Jahre vorher (1139) durch den großen Sieg bei Durique fein Reich fest gegrundet hatte. Von den beiden christlichen Hauptreichen erhielt das von Aragon bamals auf bem festen Lande Spaniens seinen vollen Umfang, da gleich in den ersten Zeiten Huesca (1096), Tudela (1114), und ein Jahr nach= ber Saragoffa erobert wurden, und spaterhin Ronig Jacob I. \*) nicht nur Murcia und Balencia, fon= bern auch die Balearen einnahm. Aber auch bas Reich von Castilien verstärkte und vergrößerte sich nicht weniger. Die brei großen Ritterorden, ben. in Palastina entstandenen noch im zwölften Sahrhundert nachgebildet, und zu gleichen Zwecken errichtet, die von Calatrava, St. Jacob di Compostella und von Allcantara, murden damals Stugen des Reichs, fo

<sup>\*)</sup> Won 1213 bis 1276. Man sehe Gesch. von Spanien überseht von Dieze in der allg. Weltg. von Guthrie und Grap. XII. S. 211 fg.

wie nachmals Stugen ber foniglichen Macht. Fers Dinand III., ber Beilige \*), ber Beitgenof bes beis ligen Ludwig's, mar in dem Rriege gegen die Gara= cenen des Westens glucklicher, als diefer gegen die im Drient. Er entrig ihnen ben großten Theil von Cerduba, von Eftremadura und Jaen; und ju eben ber Beit, mo Ludwig vergeblich in Palaftina fich an= ftrengte, murde er ber Eroberer von Sevilla (1248) und Cadis (1250), und machte den Ronig von Gras naba bereits tributar. Co erhielten die beiden chrifts lichen Sauptreiche burch den Geift, ben die Rreuzzuge weckten, ibren Umfang; und wenn gleich erft fpatere Begebenheiten ihre Bereinigung herbeiführten, fo war boch ber Grund zu ber funftigen Große ber Spa= nischen Monarchie durch die Areuzzüge im voraus gelegt.

Aber indem diese Kriege dazu dienten, im Wessten von Europa die künftigen Schicksale dieses Weltstheils vorzubereiten, thaten sie es nicht weniger im fernen Norden und Nordosten. Die Verbreitung Deutscher Herrschaft an den Küstenländern der Ostsee die nach der Russischen Grenze hin, mit alsten ihren mannichfaltigen theils traurigen, theils glücklichen und glänzenden Folgen, ging aus ihnen hervor. Indem die Sitte, das Kreuz gegen Sarascenen zu predigen, auch auf andere Ungläubige angeswandt ward, wurden die Eroberungen zur Verbreistung des Christenthums in den noch heidnischen Länstein

<sup>\*)</sup> Von 1236 bis 1252. S. Dieze a. a. D. S. 120 fg.

### 174 II. Folgen der Kreugzüge für Europa.

bern jener Weltgegend bie Folge bavon. Preugen, von einem folden Bolfe bewohnt, bot einen Chauplat dazu dar; und die chrifilichen Herzoge von Masovien folgten den Ermahnungen ihrer Bischofe, bas Evangelium mit Gewalt zu verbreiten. Alls fie aber sich bald dabin gebracht saben, daß ihr eigenes Land den Angriffen der Feinde offen lag, wandte fich Herzog Conrad nach Rom um Bulfe; und erhielt cs, daß einem ber in Palaffina gestifteten geiftlichen Ritterorden, bem Deutschen Orden, ber bamals in Benedig feinen hauptsit hatte, das Geschäft des Rricas gegen die Unglaubigen, ben er, feiner Beftim= mung gemäß, nicht mehr in Palastina führen konnte, in biefen Landern übertragen ward. Es ift aus ber Geschichte bekannt, wie er seit dem Jahre 1230 die= fem Geschäfte sich widmete, und nach einem drei und funfzigiahrigen Rampfe \*) sich endlich als Herrn bes Landes, tas ibm im voraus überlaffen war, betrachten konnte; aber auch, theils aus Nothwebr, theils aus Eroberungssucht in Rriege mit ben Lit= thauern sich einlassend, noch einen viel långern und blutigern Streit mit Diesen zu besteben batte. Wie verheerend auch die Folgen jener Kriege fur Preußen und seine Bewohner wurden, so bewirkten fie boch auch bas Gute, bag ber bier gelegte Reim Deutscher Cultur fich entwickelte, und bald herrliche Früchte

<sup>\*)</sup> Bon 1230 bis 1283. Man sehe die Erzählung davon in Baczko Handbuch der Geschichte von Preußen B.I. E. 80 fg.

trug. Weil jene Kriege als Rreugzuge angeseben wurden, fo legte man ihnen eben das Berdienftliche bei, das benen nach Palaftina beigelegt marb. Babls reiche Schaaren von Rriegern und Pilgrimmen gogen bin, fich bier ten vollkommenen Ablag zu verdienen, ber in Palaffina bald nicht mehr zu verdienen war; aber bie Dieberlaffungen, die baraus zwischen ben Ufern ber Weichfel und bes Memel bervorgingen, wurden bleibender und bauerhafter, als die an ben Ufern bes Jordans. Preugen ward vollig germanis firt; und Stabte blubten bier auf, die fich bald gu bem Range ber erften Sandelsstädte, als vorzügliche Mitglieder bes Sanfeatischen Bundes, empor schwins gen follten. "Es war", fagt ein neuerer Geschicht= foricher \*), "ein schones reiches Land, voll blubender "Sandelsstädte, und wohlhabender beutscher Colonieen. "Die Stadte Danzig, Thorn und Elbing mas gren ju fleinen Republifen erwachsen; und waren alle "brei im hanseatischen Bunde; und Danzig wurde \*\*) .in bemfelben das haupt des Preußischen und Lieflan= "dischen Quartiers; und wie ihr handel wuchs, wuchs ,auch die Einnahme bes Ordens. Auch ber Lands "mann ftand bier febr gut. Die Art, wie er fein "Grundeigenthum befaß, war burchaus nicht bruckend, "wie verschieden es auch senn mochte, wie er es be= "faß. Die Ritter, Die nicht fur Frau und Rinder

<sup>\*)</sup> Spittler Sandbuch ber Staatengeschichte II. G. 437.

<sup>\*\*)</sup> Geit 1449.

## 176 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

"und ganze Familien zu forgen hatten, konnten leicht "für sich sorgen; und die großen Ordensunternehmun="gen wurden meist aus andern Quellen bestritten." So folgte hier auf die Stürme der Kriege schon bald eine segenreiche Zukunft; daß aber hieraus, durch die wunderbarsten Verschlingungen des Schicksals, noch viel größere Dinge sich entwickeln würden, daß hier der Grundstein zu einem Reiche gelegt werden sollte, das durch das außerordentliche Genie großer Herrsscher bis zu einer Sohe erhoben, die vielleicht für seine Vasis zu groß war, doch fast ein Jahrhundert hindurch in mehr als Einer Rücksicht das Muster für Europa bleiben sollte, — wer mochte dieß ahnen? Und doch bleibt es wahr: ohne die Kreuzzüge keine Preussische Monarchie!

3. Allein die wichtigsten Resultate für die Macht der Fürsten ergeben sich erst aus den Kreuzzügen durch die Veränderungen, welche durch sie in den übrigen Ständen der Gesellschaft bewirft wurden. Die Untersuchung von diesen ist es daher, welche uns jest beschäftigen muß.

#### III. Folgen für ben Abel.

Wenn unter den Stånden der Gesellschaft der Adel dersenige war, welcher an den Kreuzzügen den größten und lebhaftesten Antheil nahm, so läßt es sich auch im voraus erwarten, daß dieselben zunächst wieder auf ihn zurückwirken mußten. Es kann aber

in ben gegemvartigen Untersuchungen nur von benjes nigen Wirfungen Die Rete fenn, welche biefe Unter= nehmungen auf ten Abel im Gangen hatten; und Diefe Bemerfung fcbeint bier nothwendig, ba bie Bernachläffigung berfelben oft zu falfchen Ibeen geführt bat. Man bat oft gefagt, ber Abel fen burch bie Kreugguge verarmt, ba er burch bie großen Damit verbundenen Roften fein Bermogen erschöpft babe; ober er fen gefdmacht, ba fo viele feiner Glie= ber auf tiefen Bugen ihren Tob gefunden batten. Allein biefe Kolgen trafen nur Individuen ober ein= zelne Kamilien, nicht den gangen Ctant. Diefer fand für feinen Berluft wieder Erfat, - was bie Babl betraf - burch ten in biefer Periode Citte wer: benden Briefadel; und eben taburch auch, ba bieje= nigen, welche biefen erhielten, in ber Regel bie Rei= dern waren, im Gangen genommen fur fein Vermogen. Nicht tiefe Gesichtspunkte also find es, welche uns bier beschäftigen fonnen; aber bie Jahrhunderte ber Kreugzüge waren ber Zeitraum, mo Geift und Kerm des spatern Abels fich ausbildeten; und bie Frage, inwiefern fie barauf einwirften, ift alfo bie= jenige, welche hier eigentlich beantwortet werden muß. Wir glauben fie durch folgende Bemerkungen aufzus losen.

1. Die Kreugzüge waren es, welche bem Ritterwefen feinen Geift einflogten. Der allgemeine Gesichtspunkt, aus bem die Erscheinung ber Chevalerie betrachtet werden muß, als bie Sels bengeit ber Germanischen Bolfer, ift oben bestimmt worden \*). Aus dem, was dert gefagt wurde, er= bellt, daß man Unrecht baben wurde, die Rreuzzuge als die Ursache bes Ritterwesens anzusehen. Die Gle= mente beffelben waren schon vorhanden; es hatte in bem südlichen Europa schon angefangen sich zu bil= ben. Aber ohne die Rreuzzüge hatte es sich nicht fortbilden konnen; ohne fie waren die Fruchte beffelben nie zur Reife gefommen. Wenn man ten traurigen Zuftand ber Gesellschaft vor bem Anfange Dieser Buge kennen gelernt bat, so gelangt man leicht au dem Resultat, daß gerade fur die oberfte Klaffe berfelben am wenigsten hoffnung zu einer Berbeffe= rung, zu einer Beredlung fich zeigte. Der auflei= mende Burgerstand mochte sich durch Handel heben, Die niedere Klasse - vielleicht durch Gewalt - sich ein befferes Loos bereiten; aber mas mar in bem ge= mobnlichen Gange der Dinge für die hohere zu erwarten? Ronnte aus ben beständigen Fehden, worin fie unter einander, oder gegen ihre Lebnsherren be= ariffen war, etwas heilsames hervorgehen? Konnten fie zu großen Resultaten, konnten sie überhaupt zu andern als zur Anarchie oder zum Despotismus füh= ren? Wer hat nicht bei bem Studium der Feudalstaas ten im Mitteralter burch biefen traurigen Kreislauf fich oft ermudet gefühlt? Rur bas Augerordent= liche konnte zu etwas Befferm leiten. Es bedurfte eines großen moralischen Impulses, es bedurfte ir= gend einer großen, bem Zeitalter als groß und berr=

<sup>\*)</sup> S. oben G. 121 1c.

lich erscheinenden, Idee, die man mit vereinter Krafts anstrengung zu verwirklichen suchte; es bedurfte bieser, den noch schlummeraden Geist zu wecken, und ihm die Sphare einer neuen Thatigkeit zu eröffnen.

Dieg leifteren bie Areugguge. Man beurs theile ben 3weck, ber burch fie erreicht werben follte. nicht nach ben Begriffen unserer Beit, man febe ibn überhaupt nicht als die hauptsache an. Wer jemals Blide in Die Weltgeschichte warf, überzeugte fich bald bavon, bag es gar nicht bas Biel ift, bem bie Belfer nachftreben, fondern Diefes Etreben felbft. welches fie weiter brachte; ja bas fie oft ju gang andern Bielen führte, ale bie fie batten erreichen wollen. Die beschranften Blicke ber Sterblichen feben nicht weit; aber die einmal aufgeregten Rrafte von Wilfern laffen fich nicht fogleich wieder in Stillffand bringen; fie fallen auf Gegenstante, woran vorher nicht gedacht war; und fo fehrt immer die Bemerfung in der Geschichte wieder, daß die Folgen großer Repolutionen gang anders werden, als ihre Urheber fie fich gedacht batten. Darf und eben dieje Erfcheis nung also bei ten Areugzugen mundern? Die febman= fende Erifteng bis Konigreichs Jerufalem batte bald wieder ein Ende; aber die Umformung des gefellschaftlichen Zustandes von Europa ging barum unge= bindert ihren Gang.

Die Kreuzzüge entzündeten und erhielten den Ensthusiasmus, der das Wesen des Nittercharakters auszmachte. Wir haben ihn oben sebon in seine Grund-

züge zerlegt \*): schwärmerische Tapferkeit, schwärmes rische Religiosität, schwärmerische Liebe. Auf jeden derselben wirkten die Kreuzzüge ein.

Schwarmerischer Muth. Es beturfte, als Die Kreuzzüge begannen, keiner Aufmunterung des friegerischen Muths überhaupt; - Dieß lehrte Die obige Schilderung; - aber es bedurfte eines Gegen= ftandes, ber ein allgemeines Interesse hatte, und ber Diesem Muth seine Richtung gab. Dieser Gegenstand wurde die Eroberung tes beiligen Landes. Welcher andere ware auch so dazu fabig gewesen, bem Muth ben Charafter bes Enthusiasmus zu geben? Er griff tief in die mannichfaltigsten Gefühle ein; er beflügelte Die Phantasie; er eroffnete eine Laufbahn für glans zende Helbenthaten, beren lettes Ziel sich in weiter Kerne verlor. Die Beschranktheit ber geographischen Renntniffe felbst mußte dieß noch vermehren; fie ver= größerte, erweiterte Alles, ruckte Alles weiter binaus. Wie gang anders wurde bei bem Ritter Die Erwar= tung gespannt, wie viel bober mußte fein Beift fich heben, wenn er fein Schwerdt umgurtete, um jum Kampf mit den Unglaubigen nach bem Drient zu gieben, als wenn es blos einer Febbe mit feinem Machbar galt? Die Lange bes Wegs, Die Menge ber neuen Gegenstante, Die Pracht ber Stadte, ber Unblick ber fremden Bolfer, Alles trug bazu bei, Die Spannung zu erhalten; und die Art bes Kampfes selbst, den er bort zu bestehen hatte, wo ber perfons

<sup>\*)</sup> G. oben G. 123.

liche Muth Alles galt, weil er Alles entschied, war recht dazu geeignet, dem Hange zu außerordentlichen Unternehmungen, zu Albenteuern, seine Nahrung zu geben. Wenn dieses der herrschende Hang des Zeitz alters wurde, wenn er selbst, als die Kreuzzüge schon aufgehört batten, indem er die Unternehmungen der irrenden Ritter erzeugte, noch lange es blieb, ist es zu verkennen, daß er aus ihnen bervorging?

Schwarmerifche Religiofitat. Die firchlie den Verbaltniffe des Zeitalters, ihre tiefe Berfleche tung mit ber Politif, batten unftreitig bagu vorbes reitet, ten Germanischen Rittercharafter, so wie er fich auf eine eigene Weife unterscheibet, zu erzeugen; aber die Kreuzzüge waren ce, die ihm feine Ausbilbung gaben. Der Gegenstand, bem fie gewidmet waren, war von der Art, daß er zwar bem frieges rischen Geift Nahrung gab, aber nicht auf bie ge= wohnliche Deife. Er war friegerisch; aber nicht bles friegerisch; er war zugleich religibs. Nicht zunächst für ihren Vortheil - wie fehr auch Manche biefen in Unschlag bringen mochten - für ben Bortheil ber Rirche, fur die Sache Chrifti und Gottes, wie fie es nannten, fochten die Kreugfahrer; fochten vor allen tie Ritter, welche ihre Stuße und ihre Bierde maren; ober glaubten fie wenigstens zu fechten, selbst wo fie auch zugleich fur fich felber fochten. Go er= boben sie sich über bas bloge perfenliche Interesse; und bie Erhebung über biefes ift es, welche in ber wirklichen Welt die Grenzlinie bes Gemeinen und bes Großen und Eblen bestimmt. Will man biefe

Bemerfungen in einem ber bervorstechendften Charaftere der Periode der Kreuzzuge bestätigt seben? Man werfe feinen Blick auf ben Belben, ber zuerft an ihrer Spige ftand. Der Charafter von Gettfried von Bouillon ist das mabre Ideal des Rittercharaf= ters feiner Zeit; Die volle und ungefchwachte Belben= Fraft; aber gemildert und gezügelt durch Religiofitat. Welche Uneigennützigkeit bei dem Anfange, welche Aufopferungen bei der Ausführung, welche Demuth und Mäßigung als er am Ziele ftand! Er übernahm Die Herrschaft der eroberten Stadt; allein die Ronigs= Frone lehnte er ab; "denn nicht da wolle er sie tra= ogen, wo einftens fein herr und Meifter bie Dor= nenkrone trug." Daß nicht alle Nitter bes heers eine gleiche Uneigennütigkeit, einen gleichen Soelmuth befagen, ift aus der Geschichte befannt genug; aber indem sie alle freiwillig ibn als den Ersten unter sich anerkannten, gaben fie eben badurch den Beweis, daß fie in ihm das Ideal verwirklicht saben, welches das Zeitalter sich von bem vollendeten Heldencharafter bildete.

Dieser, durch die Kreuzzüge dem Rittercharakter eingeprägte, Zug der Religiosität machte seitdem eiznen seiner wesentlichsten Bestandtheile aus. Es wäre thöricht zu erwarten, daß in einem Zeitalter, wie das damalige, eine reine Moral bei den Individuen daz von durchgehends die Folge gewesen wäre. Aber wer wird es darum doch zu leugnen wagen, daß auf die Beredlung des Rittercharakters dadurch am meisten gewirkt wurde? Indem die Achtung und Scheu vor

bem Heiligen erhalten wurde, ward dadurch der Rohbeit der einzige Zügel angelegt, der ihr angelegt wers
den konnte. Die Beleidigung des Schwachen, des Wehrlosen ward zum Verbrechen, seine Vertheidigung ward dem Nitter zur Pflicht gemacht. Keine innere Polizei, wie in mehreren jestigen Staaten, konnte das durch bewirft werden; aber auf diese Weise erhob sich aus der Anarchie selber doch eine schüssende Macht, wie das Zeitalter sie verstattete.

Die fchwarmerifche Liebe, ber britte eigenthumliche Hauptzug des Mittercharafters, fand mit ben beiden vorigen in einer fo engen Berbindung, bag, was auf fie guruckwirfte, auch auf ihn guruckwirfen mußte. War er auch ichon vorher in ber gangen Urt biefer Bolfer, ju empfinden, gegrundet \*), fo erhielt er seine Ausbildung doch erft durch den berrichend werdenden Geift ber Abenteuer. Entweder der Religion, oder feiner Dame, oder beiden ju Gefallen wurden tiefe von bem Mitter bestanden; wenn er von jener seinen Lohn erst bereinst erwartete; fo empfing er seinen Dank von dieser hienieden. Gelbst Die Verehrung ber beiligen Jungfrau, wenn fie auch schon vor den Rreuzzugen entstand, erhielt doch erft mabrend berselben ihre nachmalige Geffalt \*\*). Das= jenige also, was jenen Geift erzeugte und erhielt, wirkte auch auf diesen zurück; und so wurde es

<sup>\*)</sup> G. oben G. 123.

<sup>\*\*)</sup> Sarpi Histoire du Concile de Trente, traduction de la Courayer T.I. p. 322.

#### 184 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

möglich, daß selbst die Fehden und Kriege, die sonst die sanstern Sefühle nur zu sehr ersticken, hier das Mittel werden konnten, sie zu beleben und zu erhalzten. Es wäre überflüssig, dieses noch weiter erdrztern zu wollen, da die Sache durch sich selber spricht \*).

Indem die Kreuzzüge einen so großen Ginfluß auf alle die hauptzuge bes Rittercharafters hatten, fann es also keinem Zweifel unterworfen fenn, daß berfelbe burch fie seine Ausbildung erhielt. War aber Diese Erscheinung der Chevalerie überhaupt nicht die schönste und alanzenoste, welche das Mittelalter auf= zuzeigen hatte? Man nehme sie weg, was bleibt abrig? Halbbarbaren, die in ewigen Kehden fich un= ter einander aufreiben. Aber so wie jener Geift sich ausbildete, so wie zugleich die Muse des Gefangs erwachte \*\*), veredelte sich die ganze bebere Klaffe ber Gesellschaft, weil ihre Art zu empfinden sich ver= feinerte, weil die Gefühle der Ehre und des Ruhms erweckt, weil die Ausbrüche der friegerischen Robbeit burch die Befchle ber Galanterie und ber Meligion gemildert wurden.

<sup>\*)</sup> Auch hier glauben wir und auf die Essais von St. Palaye beziehen zu dürfen. Aber hinzugefügt zu diesem muß noch werden: Eichhorn's allgemeine Gefahichte der Eultur und Litteratur des neueren Europas B.I., wo S. 10—260. die Einwirfung des Nitterwesens auf Europa ausführlich dargesstellt ist.

<sup>\*\*)</sup> S. unten in bem britten Abichnitt.

Wenn aber die Areuzzüge so wesentlich barauf einwirkten, dem Ritterwesen den Geist einzuhauchen, der es belebte, so wirkten sie nicht weniger auf die Bildung der festern Formen des Adels ein. Dieß geschah auf einem dreifachen Wege: durch ihren Einstluß auf die Ausbildung des Geschlechtsadels durch Geschlechtsnamen und Wappen; durch ihren Einsluß auf die Turniere; und auf die Entstehung der Mitzterorden.

Co lange es noch in Europa feine Geschlechtes namen und Wappen gab, fonnte es zwar wohl eis nen Abel geben, ber von bem Bater auf ben Cohn forterbte, aber feinen folchen, ber gangen ausgebreis teten Geschlechtern eigen gewesen ware. Dazu be: burfte es burchaus eigener Abzeichen, welche bem Geschlecht als folchem eigen waren, um bie Mitglieder beffelben von allen, die nicht bagu gebors ten, auszuzeichnen. Dieß waren bie Familiennamen und Bappen. Daß biefe erft in ben Jahrhunderten ber Kreugzuge entstanden, bag, einige regierende Fa= milien ausgenommen, alle übrigen es vergeblich ver= fuchen, ihre Geschlechtsregister über biefe Periode bin= aufzuführen, oder wenigstens nur sehr schwankende Beweise vorbringen fonnen, burfen wir als befannte Resultate ber hiftorischen Critif ber neuern Beit vor= aussegen. Die bier zu beantwortende Frage ift nur Die: wie wirkten bie Rreugzuge barauf ein?

Wie so viele, ja vielmehr wie fast alle große und umfassende Institute des Mittelalters sich zufale lig und gelegentlich bildeten, und allmählich reiften,

fo war es auch mit jenen so wichtig gewordenen Bu= namen und Unterscheidungszeichen. Die Kreuzzuge machten das Bedürfniß davon fühlbar, wenn fie es nicht zuerft erzeugten; und zu bem Bedurfniß ge= sellte fich bald die Eitelfeit. Go große, und aus vielen Wolfern zusammengebrachte Menschenmaffen, als Die Beere ber Kreugfahrer bildeten, hatte man noch nicht in Europa versammelt gesehen. Es ward Be= burfniß, sich von einander unterscheiden zu konnen, sich genauer zu bezeichnen. Es waren bei bem gemein= schaftlichen Zuge schon an sich der Berührungspunkte fo vicle; ber Wetteifer fam bingu, man wollte von fich reden machen. Wie hatte man mit den alten Bes nennungen ausgereicht, tie nur in unsern Vornamen bestanden? So mußten also Beinamen gegeben werben, hergenommen von den Orten, wo man her war, von dem Gute, beffen Besitzer man war, von bem Almte, das man befleidete; - und von wie vielen an= bern Dingen? Micht weniger aber lag es in der gan= zen damaligen Urt des Rriegswesens, daß dieses bei ben Bornehmen, bei ten Rittern vor andern geschab: benn sie waren es, die sich personlich auszeichneten: von denen eben deßhalb gesprochen wurde; und besonders allgemein gesprochen wurde. Gab es auch unter bem großen Saufen Manche, die man auch auf biese Weise personlich bezeichnete, ihre Namen wurden nicht allgemein, erhielten sich nicht. Daß auf biese Weise die Zunamen entstanden und sich bilbeten, ift aus ben Untersuchungen ber Siftoriker und Genealo=

giffen befannt "); und bie Bunamen felber tragen großentbeile bavon noch jest die Spuren. Was inbeg Die Kreuginge bagu beitragen fonnten, mar nur, baß fie bas Bedurfniß fühlbarer, und bie Gitte allgemein machten \*\*). Denn jouft bedarf es feines Beweises, Da dur in der Matur ber Dinge liegt, daß fie erft allmablig fich verbreiten, und allgemein werden fonns ten. Es mußten erft andere Dinge bingufommen, welche ihnen in den Augen derer, Die fie führten, eis nen bleibenden Werth gaben; Dieg mar eben Die Wich= tigkeit, welche man allmablig anfing auf alten Abel ju legen; seitbem bie Ertbeilung ber Abelsbriefe burch Die Fürften bier eine Scheidemand grundete; und feit= bem von dem Alter des Abels die Turnierfabigkeit abzuhangen anfing.

Eben jene Bedürfniffe maren es, welche burch bie Rreuginge bie Entstebung ber Wappen verurfachten.

<sup>\*)</sup> Man sehe Muratori Dissertazioni Vol. VIII. Diss 42. dell' origine di Cognomi, ber weitere Citate überfluffig macht.

<sup>\*)</sup> Die alteften abliden Gefdlechtenamen bilbeten fich wahricheinlich in Benedig; wo, wie Muratori l. c. p. 153. aus Urfunden gegeigt bat, ihr Alter ichon bis ind neunte Sabrhundert gurudgebt; wie die Candiani, Orfeoli, Memi, u. a. Collte ibr Urfprung bort nicht in der entfichenden Kamilienariftofratie feinen Grund gebabt baben? Dag ber Berfehr mit Conftantinopel, wie Muratori glaubt, viel bagu beigetragen habe, ift und nicht mabriceinlich; fo fruh gab es auch bort feine Kamiliennamen.

### 188 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Vor ihrem Zeitalter gab es eben fo menia Staatse als Familienwappen; und auch sie gingen aus den außern Abzeichen hervor, wodurch man fich unters schied. Das Kreuz selbst, womit sich gleich bei ber Erbffnung des ersten Zugs alle Theilnehmer bezeichnes ten, gab bagu bie naturlichste Beranlaffung. Rein anderes Zeichen kam baber auch nachmals so häufig in Die Wappen. Alls bei bem britten Zuge mehrere Ras tionen zugleich baran Antheil nahmen, unterschieden fie sich durch die Karbe; die Frankischen Kreugfahrer burch rothe, die Englischen burch weiße, die Klandris schen durch grune Kreuze \*). Aber mit diesen allges meinen Zeichen reichte man nicht aus. Es fam haupts fachlich barauf an, daß die einzelnen Beerführer bergleichen hatten, um von ihren Begleitern bald erkannt ju werden; feine leichte Cache bei Rittern, Die über und über geharnischt waren. Was war also naturlis cher, als daß die Albzeichen auf den schon vorher meis ftentheils gemablten Schilden \*\*) jest anfingen gewohns

<sup>&</sup>quot;) Du Cange ad Ann. Comn. p. 350.

<sup>\*\*)</sup> Schon die Normannen, noch vor ihrer Ansiedelung in Frankreich, hatten gemahlte Schilde; Abbo de obsid. Lut. Par. ap. Duchesne Script. Hist. Norm. p.39. Bek dem Anfange der Kreuzzüge waren bunte Schilde bek den Frankischen Nittern schon ganz gewöhnlich. Albert. Aquens. in Gest. Dei p. Fr. 241. Man könnte selbst es uralte Germanische Sitte nennen; denn schon Tacitus (Germ. 6.) bemerkt, daß die Deutschen ihre Schilde mit den ausgesuchtesten Farben bemahlten.

lich zu merben; meift sinnbildliche Gegenstande, Die ben Muth, die Rafchbeit u. f. m. bezeichnen fellten.

Allerdings waren bieß noch feine Wappen im fpatern Ginne des Worts; allein fie legten den Grund bagu. Dichts ift ber menschlichen Ratur ties fer eingeprägt, als ber Sang fich auszuzeichnen; und nichts war daber leichter, als daß Auszeichnungen, Die Anfangs nur perfentich waren, erblich wurden, ba die Eitelfeit tabei ibre Nabrung fand. Wie naturlich war es, bag bie Mitter, die auf ben beiligen Bugen ibr Wappenzeichen burch ibre Thaten verherrs licht batten, auch nach ihrer Ruckfunft baffelbe beis bebielten; wie naturlich, daß ihre Cobne Diefe Dente maler bes Muthe und ber Krommigfeit ber Bater auf die Rachkommen fortzubringen ftrebten? Aber auch bier waren es dieselben Urfachen, wodurch bie Zunamen Familiennamen wurden, welche auch jene Mappen zu Familienwappen machten; ba man burch fie bas Alter bes Abels bewies, und turnier= fabig wurde. Das Uebrige, deffen weitere Entwicke= lung man bei ben Schriftstellern über biefe Gegens ftante nachlifen muß, folgte nun von felbft. Wenn bei tem Anfange ter Kreuzzuge man von Wappen noch nichts wußte, fo war dagegen im Zeitalter bes heil. Ludwig ihr Gebrauch in Frankreich, und auch ben andern Landern bes westlichen Europas, schon allgemein \*).

<sup>&</sup>quot;) Man febe Gatterer heralbit G. 11.

#### 190 II. Folgen ber Krenzzüge für Europa.

Der Ginfluß, ben die Kreuzzuge auf die Turniere batten, mar von Wichtigkeit; allein er mar für Europa mehr mittelbar als unmittelbar. Cie waren, wie oben bemerkt ift, in Krankreich bereits vor dem Anfange biefer Unternehmungen entstanden: allein sie wurden durch sie theils allgemeiner, theils prachtiger. Reine andere Bergnugungen waren mehr im Geift bes Zeitalters, tas ten ritterlichen Muth über alles sebatte; so wurden sie also auch wohl ohne Die Kreuzzüge sich verbreitet, aber langfamer verbrei= tet haben. Indem aber durch die Kreuzzuge Die Bblfer felber, und besonders der Abel verschiedener Lan= ber, sich naber kennen lernten, murde badurch ber Geschmack an gleichen Bergnügungen allgemeiner; und zugleich die Nacheiferung entftammt \*). Alle Nachrichten finnnen darin überein, daß bei dem An= fange ber Kreuzzüge die Frankischen Ritter in diesen Waffenübungen febr weit bie andern übertrafen; Dor= guge, die ihnen von unpartheilichen Schiederichtern, ben Byzantinern, eingeraumt werden \*\*). Ihre großere Geschicklichkeit fiel besonders bei dem zweiten Rreuzjuge auf, als Frankische und Deutsche Hecre 1147 nach dem heiligen Lande zogen; und die Nationalci= fersucht ward badurch entflammt \*\*\*). Um biese Beit,

<sup>\*)</sup> Man sehe über die Geschichte der Turnsere die elassische Abhandlung von Du Cange bei Joinville Histoire de St. Louis, Diss. VI.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Comnen. Alex. p. 207. 277. ed. Paris.

<sup>\*\*\*)</sup> Cinnumi Hist. Const. p.47. Auch nach Conftantino=

bie Mitte bes gwölften Jahrhunderte, wurden bie Turniere in Deutschland icon allgemein; fpater erft in England, wo bie Renige Stephan (1135-1153) und Beinrich II. (1153-1189) fie nicht verftatten wollten; aber tefto gewohnlicher wurden fie unter Richard I., ber felber in diefen Uebungen als einer ber erften glangte. Doch fpater kamen fie nach Itas lien; wobin fie erft burch Rarl von Unjou, als er Meanel und Sieilien einnahm (1265), verpflangt wurden \*).

Wenn die Turniere den Kreugzügen ihre febnels lere und weitere Berbreitung verdankten, fo verdankten fie ihnen auch einen großen Theil ihres Glan= ges. Erft feitdem man die Pracht des Drients fennen lernte, fonnte Diese auch auf Diese Rittersviele übertragen werden. Gie waren es, bei benen ber Reichthum und die Prachtliebe ber fürstlichen und ebeln Saufer fich zeigte; und fo wie ber Reichthum fich mehrte, stieg auch ihr Glanz; ber felbst noch fortdauerte und gewissermaßen am größten mard, als ber Beift bes Mitterwesens schon erftarb, im funf= gebnten und felbft noch im fechzehnten Jahrhundert \*\*).

pel verbreiteten fic die Turniere burch die Rreugfahrer. 3mar foll biefes nach Joh. Cantacuzen. 1, 42. erft um bas Jahr 1326 geichehen fenn; allein nach Cinna= mus III. p. 134. scheint es ichon unter bem Raifer Manuel ftatt gefunden gu haben.

<sup>\*)</sup> Die Beweisstellen fur diese Angaben find bereits bei Du Cange l. c. p. 167. gesammelt.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Ginrichtung und bas gange Ceremoniel ber

### 192 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

Ste waren die eigentlichen Stüßen des Ritterwesens, und wirften auf das vielfältigste und fräftigste auf die Erhaltung des Rittergeistes, von seiner sehdenen Seite betrachtet, zurück. Wenn die hier einges führte Turnierfähigseit durch edle Geburt, auf Nammen und Wappen gestüßt\*), den Geschlechtsadel bes günstigte, so waren die Forderungen, die man zugleich an das untadelhafte Vetragen des Ritters machte, eine Stüße, welche die Sittlichkeit, den Begriffen der damaligen Zeit gemäß, unter der höhern Klasse der Gesellschaft aufrecht erhielt. In ihnen fand die Tapferkeit und die Galanterie, und länger als beide noch die Sitelseit, ihre glänzendste Belohnung.

Die

Anrniere um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts hat sich eine noch ungedruckte Schrift des edeln Königs Menatus von Anjou in der Dresdner Bibliothet erhalten; zugleich mit 33 Mahlereien geziert, welche die damaligen Turniertrachten darstellen. Einen Auszug daraus, der sehr schäßbar ist, hat Hr. Prof. Wilken in Heidelberg gegeben, in seiner Abhandlung: Die Turniere, in der dort erscheinenden Sammlung unter dem Titel Studien. Th. II. S. 168 fg.

\*) Weil zu den Turnieren nur denen von adlicher Geburt der Zutritt verstattet wurde, so mußte man außerliche Zeichen haben, den Adel zu erkennen. Dazu waren die bemahlten Schilde das bequemste Mittel. Diese stellte man also, zum Zeichen der Turniersähigkeit, auf dem Turnierplaße zur Schan aus; und zwar so, daß man den Helm mit dessen Zierrathen zugleich auf den Schild seste. Satterer Herald. S.5. Man vergleiche vor allen Muratori Dissoriazioni T.IX. Diss. 53.

Die Entstebung ber Ritterorben endlich trug nicht weniger bagu bei, indem fie dem Abel neue Etugen verschaffte, auf seine Ausbildung sowehl als auf Die Pelitif ber felgenden Beit guruckzuwirken. Cs waren freitich nur zunachst geiftliche Ritterorden, bie aus den Kreuggugen bervorgingen; allein fie murden wieder die Borbilder ber übrigen, die seitdem gestiftet worden find; und wirften außerdem auch burch fich setter genug. Es waren Institute, welche zuerft bas Bedürfniß erzeugte und erhielt, die aber bem Geiffe bes Zeitalters angemeffen, auch wie fie ihre erfte Bes ftinmung nicht mehr erfüllen konnten, barum boch nicht nur fortdauerten, sondern auch an Ausbreitung und Reichthum außererdentlich gewannen. Wir burs fen aus ber Geschichte als befannt voraus fegen, baf tie alteffen von ihnen, bie Johanniter, von bem Bofpital bes beil. Johannes, bas fie ju Jerufa= lem hatten, fo genannt, Diejenigen waren, Die im Jahr 1118, ba fie vorher nur ber Pflege ber Kranfen sich gewidmet hatten, burch Ray und be Pun ihre Ginrichtung als militarischer Orden erhielten, ber ben Krieg gegen bie Saracenen zu seinem Zweck machte. Dach dem Verluft des heiligen Landes mand: ten sie sich 1291 zuerst nach Eppern; eroberten aber 1310 die Insel Rhodus (weghalb sie auch Rhodiser Ritter beißen), und behaupteten fich in ihrem Befis bis jum Jahre 1522, wo sie ihnen durch die Turfen entriffen wurde. Ihr Großmeifter Billiers be l'Iste Mbam, ber die Infel mit unglaublichem Sels benmuth vertheibigt hatte, rettete fich mit ben Trume

mern des Ordens nach Italien; und der Orden erhielt im Jahre 1530 vom Kaiser Karl V. die Inseln Malta und Gozzo, als Lehen von Ncapel, unter der Verpflichtung des Kampfs gegen die Ungläubigen; den sie, besonders im Jahre 1565 unter la Valette, ihrem Großmeister, rühmlichst bestanden; und seitdem im ungestörten Besitz ihrer Inseln blieben, bis der Sturm der neuern Weltbegebenheiten auch sie aus ihe rem Usyl vertried. In acht Zungen (oder Provinzen) getheilt, hatte ihre Gesellschaft sich über alle Länder des westlichen Europas verbreitet; und wenn gleich mehrere derselben gänzlich aufgehört haben, so dauerten doch noch andere in Deutschland, Spanien und Italien fort; und halb in Trümmern erblickt man auch so noch den Umfang des großen Gebäudes.

Der Orden der Tempelherren, von ihrem Hospize in der Nähe des alten Tempels so genannt, erhielt zwar auch schon 1118 seinen Ansang; allein erst zehn Jahre später 1128 durch Pabst Honorius II. seine Bestätigung. Er blühte, bereits in Palässtina, schneller wie der verige auf, und auch in Eustopa waren seine Fortschritte bald so groß, daß er auch an Menge der Besitzungen weit die andern überstraf. Als das heilige Land verloren ging, zogen sich die Nitter mit ihrem Großmeister nach Eyprus zurück, wo dis auf die schreckliche Catastrophe, die Philipp IV. dem Orden vorbereitete, ihr gewöhnlicher Sitz blieb. Ihre Macht und ihr Neichthum sührten ohne Zweisel mehr als ihre Verbrechen ihren Sturz herbei; aber Philipp IV., als er 1305 seinen ersten Hauptschlag

that, hat dafür gesorgt, daß der Schleier des Ges beimnisses über eine Geschichte verbreitet bleiben mußte, bei deren Aufklärung er selber am meisten bei der Nachwelt zu verlieren hatte \*).

Der Deutsche Orden, spater als jene burch Deutsche Ritter im Jahr 1190 in Palastina gestiftet \*\*),

1) Der Eturg bes Tempelherrenordens, und ihre Eduld oder Uniduld ift ein Lieblingegegenftand der Foriduns gen nicht nur in Dentschland, fondern fürglich auch wieder in Frankreich geworden, wo ichon fruber Du Puis in seiner Histoire de la condamnation des templiers ben Gegenstand fast erschöpft gu haben ichien. Aber felbit ein neuerer Schriftsteller: Memoires historiques sur les templiers par Ph. G \*\*\*. (Grouelle) Paris 1805., ber auch die vertrantefte Befanntichaft mit ben' neuern Deutschen Untersuchungen verrath, - bat toch fein entscheibendes Urtheil zu fallen gewagt. Erft feitdem bie Monumens historiques, relatifs à la condamnation des Chevaliers du temple et à l'abolition de leur ordre, par Mr. Raynouard, Paris 1813. ers ichienen, ift es erwiesen, daß ber Orden als Orden unschuldig, und fein Reichthum fein Sauptverbrechen war. Pergebungen Gingelner waren nicht Berbrechen tes Ordens; und auch von diefen mochten leicht Drei Diertheile ber Beschuldigungen auf Alatscherei, Berlaumbung, und bofem Willen beruhen. Gin Dunft icheint und noch febr im Dunkeln zu liegen: ber Untbeil, ben Die Gifersucht ber Johanniter an ihrem Sturg hatte; benen ein fo großer Untheil an ben Gutern ber Gefal-Ienen wurde. Man febe Chron. Astens. ap. Murat. XI. p. 193.

27) Daß die Stifter des Ordens Ritter, nicht aber, wie

# 196 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

blieb auch in der Folge nur für die Deutsche Nation bestimmt. Auch er hat sich erhalten; und wenn er auch an Neichthum und Umfang den andern nachs stand, so hat er doch unter allen die bleibendsten Spuren der Geschichte unsers Welttheils eingedrückt.

Die Geschichte dieser Orden ist in eigenen, zum Theil bandereichen, Werken beschrieben \*). Für die gegenwärtige Abhandlung gehört nur eine Uebersicht der Folgen, welche sie, und durch sie die Kreuzzüge, für Europa gehabt haben. Sie lassen sich unster folgende Vemerkungen zusammenfassen. Erstens, sie wurden eine Stüße des Adels, und trugen wessentlich dazu bei, den neuen Formen desselben eine größere Festigkeit zu geben. Um in dieselben aufgen mendig. Man mußte von Adel seyn; und wenn gleich in den Ordensregeln die Zahl der Alhnen nicht gleich vom Ansange an bestimmt wurde, so ward die

es gewöhnlich heißt, Kausseute waren, erhellt aus Jacob. de Vitriac. Hist. Hieros. in Gest. D. p. Fr. p.
1085. Ein Hospital für Deutsche, woraus der Orden
erwuchs, hatte es freilich schon früher in Jerusalem gegeben. Sein Emportommen verdankte der Orden zuerst
dem Glück, in Herrmann von Salza von 1210
bis 1230 einen der größten Männer zum Ordensmeis
ster zu haben.

\*) Für die Geschichte des Johanniter : Ordens erwähnen wir das bekannte Werk von Vertot. Histoire des Chovaliers de St. Jean etc. Paris 1726. Für den Deutsschen Orden: Elben Gesch. d. Deutsch. Ordens 1784.

Forderung, von altem Aldel gu fenn, boch bald gur unerlaglichen Bedingung, indem man genauere Bes feimmungen darüber festjegte. Auf Diesem Wege mirts ten diefe Orden machtig barauf ein, ben Gefchlechtes adel bilden gu belfen, ba fie ber Meinung von bem Werthe des alten Abels zugleich eine Realitat gaben. Aber wie oft wurden fie nicht auch Stugen ber Fa= milien, indem die jungern Cohne bier Aufnahme und ebrenvolle Verforgung fanden?

Kerner: Die in Palaftina geftifteten geiftlichen Mitterorden wurden die Vorbilder anderer abnlicher in Europa; und badurch die Beranlaffung ber neuen Mitterorden überhaupt. Das bort gegebene Beispiel ward zuerft in Spanien nachgeahmt; wo gleich nach der Mitte des zwolften Sahrhunderts die geift= lichen Ritterorden von Alcantara im Jahr 1156 \*), von Calatrava 1158 \*\*), und der von S. Jacob di Compostella 1160 entstanden. Um eben diese Zeit nahm auch in Portugal ber vom Avis im Jahre 1162 feinen Unfang; und der fo viel berühmter ge= wordene Chriftusorden ging aus ber Auflosung bes

<sup>\*)</sup> Er bief querft ber Orben von St. Julia bel Berenro. Den Ramen von Alcantara erhielt er erft 1219.

<sup>\*\*)</sup> Es war eine Verbindung von Nittern, von dem Abt von Titero vom Ciftergienferorben errichtet, als die Tempelberren diefe Ctadt verlaffen hatten. Gie nahmen baber auch die Megel ber Cifterzienser an. als Orden bes ftatigt wurden fie erft vom Pabft Alexander III. 1164; fo wie auch ber Mitterorden von St. Jacob von eben biefem Pabfte 1175 feine Beftätigung erhielt.

## 198 II. Folgen ber Kreuzzüge für Guropa.

Tempelherrenordens, beffen Guter in Portugal er vom Konig Dionys erhielt, im Jahr 1319 hervor. Es ist schon oben bemerft \*), daß abnliche Bedurf= nisse in diesen Landern auch abnliche Institute er= zeugten. Die spater entstandenen weltlichen Ritteror= ben, unter benen ber bes beil. Georg in England, ober bes blauen Hosenbandes der erfte ift, den Ronig Couard III. im Jahr 1349 ftiftete \*\*), hatten gwar weder gleiche Bestimmung, da sie nicht gegen Un= glaubige kampfen konnten, noch gleiche Statuten, ba fie keine geiftliche Orden waren; allein waren jene als tern Orden nicht gewesen, so wurde sehr mahrschein= lich nicht die Idee zu diesen aufgelebt senn; da nicht mehr bas Bedurfniß barauf leitete. Sie verdankten also den Kreuzzügen, wenn auch nicht unmittelbar, doch mittelbar ihren Ursprung; und sie haben diese Institute vorbereitet und herbeigeführt, ohne welche Die Ausbildung der monarchischen Berfaffungen in dem neuern Europa fehr unvollkommen geblieben ware. Wie manchmal auch jene Orden gemigbraucht senn inogen, wenn man fie entweder nur der Geburt, oder auch einer einzigen Art des Berdienstes aus:

<sup>\*)</sup> G. oben G. 172.

<sup>\*\*)</sup> Wenigstens kennt man, so viel wir wissen, keinen alstern. Es ist sehr zu bedauern, daß die eigentliche Bersanlassung zu der Stiftung dieses Ordens aus Mangel an Nachrichten sich nicht völlig auftlären läst. Daß die gewöhnliche Erzählung von der Gräfin Salisbury ohne historischen Grund sen, ist anerkannt. Hume Hist. of Gr. Br. T. II, p. 447 sq.

febliekend widmete, fo ift doch ibr überwiegender Rusen, und gemiffermaßen ibre Unentbehrlichkeit, nicht zu verfennen. Wenn man auch mit Montes= quieu die Ebre nicht fur das allgemeine Princip ber Monarchicen balt, fo ift es boch nicht zu leuge nen, daß es eine der wichtigsten ift. In Republi= fen, wo bie Gleichheit ber Burger bie Auszeichnung ber Einzelnen verbietet, fann die offentliche Alchtung, und ber barauf gegrundete Ginflug fur bie, Die ibn baben, binreichende Belobnung fenn; in Monarchicen ift es anders. Die Achtung ber Monarchen erfordert bier eine außere Auszeichnung, weil sie nicht anders fich allgemein und bauernd fund thun fann. Wurden burch die Areuzzuge Infiitute gegrundet, welche ben Fürsten bies erleichterten ober möglich machten, fo haben sie badurch wohltbatig auf die Nachwelt ges wirft. Inwiefern einzelne große und cole Sandluns gen baburch erzeugt worden find, lagt sich freilich nicht bestimmen; aber sie haben wesentlich bazu beis getragen, bas Gefühl fur Ehre aufrecht zu erhalten. indem fie mit Ehre belohnten; und dies ift bes Ber= Dienstes genug.

Endlich: Von der größten Wichtigkeit, aber auch von sehr großer Verschiedenheit, war ihr poliz tischer Einfluß. Die geistlichen Ritterorden wurs den nicht nur mächtige und reiche militärische Corpoz rationen; sondern es lag schon in ihrer Einrichtung, daß sie von der weltlichen Macht der Fürsten unabz hängig waren. Nur unter dem Pabst sollten sie stehen, von dem sie ihre Bestätigung hatten; allein auch die Abhangigkeit von diesem war mehr bem Mamen als ber Sache nach vorhanden; denn was hat= ten die Pabste fur Zwangsmittel gegen militarische Corps, hatten fie auch ihre gewohnlichen Waffen ge= gen dieselben gebrauchen wollen? Was folche, fo gut wie unabhangige, Corps in einem Staate fegen, em= pfand man schon in dem Konigreiche Jerusalem. Freilich waren diese Mitterorden die eigentlichen Stuben deffelben; da fie bier die Stelle von stehenden Trup= pen vertraten, ohne welche jenes Reich gar nicht batte besteben konnen; und mit welchen doch seine Existenz nur immer sehwankend blieb. Aber man braucht auch nur einige Blicke in die Geschichte def= felben zu werfen, um sich bavon zu überzeugen, wie theuer die Konige diese Stuten erkaufen mußten. In ben Europäischen Reichen maren sie, die Lander aus= genommen, wo fie als Eroberer auftraten, ju gerftreut, als daß sie burch offenbare Gewalt den Kurften leicht hatten furchtbar werden konnen. Allein mas vermd= gen auch ohne diese solche Corporationen nicht? Was konnten die Pabste nicht durch sie ausrichten, ba nothwendig ihr beiderseitiges Intereffe in dem Punkt zusammentreffen mußte, die konigliche Macht sich nicht zu sehr über ben Ropf machsen zu laffen. Die Beweise fur die Wahrheit dieser Sate enthalt die Geschichte der Tempelherren und ihres Untergangs. Wie man auch immer die geheimen Urfachen von dem Groll von Philipp IV. fich im Einzelnen benten mag, so lagen sie boch im Ganzen unstreitig barin, daß er eine Opposition in ihnen sab, welche ber Auss

führung feiner Entwurfe, - fen es gur Demuthigung ber pabfiliden Macht, ober ju feiner Bereicherung burch feine Mungfunfte, - welche überhaupt ber Allgewalt, wornach er ftrebte, entweder wirflich Sin= berniffe in ben Weg feste, ober fie boch in ten Weg feisen fonnte \*).

Alber wenn diese Nitterorden ber Gewalt ber Kurs ften gefährlich werden fonnten, so ift es doch auch nicht zu verkennen, daß sie im Einverstandniffe mit ibnen auch wieder ihnen nuglich zu werden vermocht ten; und es auch ofter wirflich geworden find. Die nuste nicht schon Raiser Friedrich II. ben Deutschen Orden? Schwerlich mochten Kerdinand und Ifabella Granada erobert baben, batten fie nicht an ben Spanischen Ritterorden folche Stußen gebabt! Welche wesentliche Dienste leisteten nicht im jechzehnten Sahrhundert die Malthefer den Konigen des westlichen Europas als Vormauer gegen die wache sende Seemacht der Turken? Bor Allem aber, mas

<sup>\*)</sup> Ein neuerer Untersucher ihrer Geschichte, Memoires historiques (oben S. 195.) ftellt p. 212. felbft die Bers muthung auf, daß fie in Frankreich eine fouverane herricaft hatten grunden wollen. Wenn es auch die= fer Bermuthung an Beweisen fehlt, fo zeigt fie wenigftens, meffen man fie fabig balten fonnte. Uebrigens balten wir biefe Bermuthung nur unwahricheinlich in Rudficht Frankreichs felber. Daß fie fo gut wie die Maltheier und Deutiden eine Gelegenheit ergriffen baben wurden, einen eigenen Staat gu erobern ober fich ichenten zu laffen, bezweifeln wir teineswegs.

### 202 II. Folgen der Krenzzüge für Europa.

hat nicht der Deutsche Orden durch seine Eroberungen an ber Offfee geleiftet; indem er, freilich nur fur fich arbeitend, bennoch ohne es zu ahnen, den Grund= ftein zu einer großen Monarchie legte \*)? - Allein Die Konige lernten es auch bald einsehen, welchen Nuten sie noch auf einem andern Wege von Diesen Corporationen ziehen konnten, indem sie sich selber an ihre Spite stellten. Cowohl in Spanien als in Portugal wurden bie Ronige die beständigen Grofmeifter ber in ihren Reichen errichteten geift= lichen Ritterorden \*\*); sie erhielten dadurch nicht nur Die Einkunfte dieser Orden zu ihrer Disposition, son= bern auch vielfältige Mittel, sich Freunde und An= hanger, besonders in den fandischen Bersammlungen gu machen; und badurch ihre Macht zu erweitern und zu befestigen. Wir übergeben ben Ginfluß, ben fie so oft, bis auf die neuesten Zeiten herunter, auf Die Politik gehabt haben. Es ift ein eigener Un= blick, wie Institute, die sich schon selbst überlebten,

<sup>\*)</sup> G. oben G. 175.

<sup>\*)</sup> In Spanien unter Ferbinand Catholifus, der feit dem Jahr 1489 Großmeister aller Orden wurde; und dadurch sein Einkommen nicht weniger als seine Macht erweiterte; in Portugal seit 1550 unter Joshann III. In diesem Lande darf es nicht unbemerkt bleiben, daß es hauptsächlich die Einkunste des Christus Ordens waren, welche seinen Großmeister, den Infanten Heinrich Navigator, in den Stand setzen, die großen Entdeckungsreisen machen zu lassen, die den Europäern endlich den Seeweg nach Indien bahnten.

# II. Folgen der Krengzüge für Europa. 203

in Berührung mit den großen Intereffen ber Zeit, wieder eine momentane Wichtigkeit erhalten!

Aus den bisherigen Untersuchungen geht unsers Erachtens das ungezweiselte Resultat hervor: daß der Adel durch die Kreuzzüge großentheils seinen Geist und seine Form erbielt. Aber auf der andern Seite verslor er auch wieder an Macht, da sie nicht weniger dazu beitrugen, daß die niedern Stände der Gesellsschaft sich hoben, auf welche wir jest unsere Bliefe richten mussen.

#### IV. Ginfing auf Stadte und Burgerftand.

Wenn man ben Zuftand ber Stadte bes weftlis den Europas nach ber Beendigung ber Kreuzzüge mit bemjenigen vergleicht, wie wir ihn vor bem Anfang berfelben geschildert haben, fo zeigt fich eine der er= freulichsten Erscheinungen. Gie find am Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts etwas gang anderes gewor= ben, als sie am Anfang bes zwolften noch waren. Daß in ben Zeiten ber Bolferfturme bas ftabtifche Le= ben Fortschritte machen fonnte, scheint auf den erften Blid ein nicht zu erwartendes Ereigniß; und boch batte es ftatt. Ein neues Leben war in ihnen begon= nen; Die Mingmauern ber meiften waren erweitert: fie umschlossen nicht mehr eine Bollomasse, die aus halb und gang Unfreien beftand, fondern eine Burgerschaft, die ihre Rechte batte, bie, aus fleis nen Cerporationen (Bunften) zusammengeset, eine

große bildete, die von einem ihr eigenthümlichen Geiste bescelt wurde, einem Geiste der Freiheit, der aber nicht gegen die Konige, sondern gegen die kleinen Tyrannen gerichtet war.

Diefes Entftehen ber Communen mag leicht als die wichtigste und folgenreichste Veranderung an= geschen werden, welche die Periode der Kreuzzüge er= zeugte. Der Geist des Ritterwesens erstarb; der Abel felber mußte endlich finken; ber Geift des Burgerstandes lebte fort; diefer Stand hob sich gegen ben Aldel; das immer großere Migverhaltniß zwischen bei= ben ward die Hauptquelle der großen Beranderungen folgender Jahrhunderte; und mit Recht kann man fa= gen, daß feit der Entstehung jenes Standes die in= nere Fortbildung der Staaten vorzugsweise an die fei= nige geknupft mar. Gin Burgerstand ift, wie bereits oben bemerkt ward, an und fur fich ein den Feudale verfaffungen ganglich fremder Bestandtheil; wenn ben= noch in ihnen ein folcher Stand fich bilden konnte, fo mußte es auf ihre Kosten geschehen; zwei feindliche Elemente wurden in den Staaten Europas seitdem politisch vereinigt; konnten andere Wirkungen bavon erfolgen, als die, welche die Geschichte uns zeigt?

Der sich jest bildende Begriff von Communen umfaßte mehrere und sehr verschiedene Gegenstände; die aber immer in dem Begriff von Freiheiten, die durch Privilegien ertheilt waren, sich verei= nigten. Ihre Entstehung seste also immer ein freieres Verhältniß gegen die bisherigen Lehnsherren, oder auch eine gänzliche Befreiung von denselben voraus, beren erfte Gegenstande bie Busicherung perfonlicher Freibeit, burch bas Mufboren von balber ober ganger Leibeigenschaft; bas Recht, über fein Bermogen gu verfügen; Giderbeit vor willführlichen Abgaben; vor Allem jedoch bas Riecht, fich aus eigener Mitte feine Michter und Magiftrate zu mablen, waren \*); und bald fam man babin, bag man vorzüglich biefes lette Recht als ten eigentlichen Charafter von Communen betrachtete \*\*). Daß aber barin in den verschiedenen Stabten viele Abstufungen und Berschiedenheiten fatt finden mußten, wird man leicht im voraus erwarten, ba jene Freiheiten weber auf einmal, noch auf einers lei Weise erhalten wurden. Je nachdem die Ginwoh= ner mehr oder weniger gewandt maren; je nachbem fie mit mehr ober weniger menschlichen ober verftan= Digen herren zu thun batten, erhielten fie auch mehr oder weniger vortheilhafte Freibriefe \*\*\*). In einigen Stadten bestimmte man die Abgaben, die fur alle Bus funft jeder Einwohner seinem herrn zu zahlen haben follte. In andern fam man überein, daß fie nicht über eine gemiffe Cumme hinausgeben follten. Es wurden die besondern Falle festgesett, in welchen man

<sup>\*)</sup> Ducange Glossar. v. Communia.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche über bie Entstehung und Ausbildung ber Communen vor allen die claffifche Abhandlung von Brequigny Recueil des Ordonnances etc. Préface T. XI. Und ihr ichopfte großentheils Moreau Disc. XX. T. XVI.

Mably Observations etc. T.III. p.94 sq.

von den neuen Communen außerordentliche Beitrage oder Gulfsleiftungen follte fordern burfen. Ginige ers hielten das Privilegium, ihre Herren nicht mehr in bem Rriege geleiten zu durfen; andere nur in bem Kalle, wenn er perfonlich den Oberbefehl führte; und fast alle, ihm nur auf eine bestimmte Beite folgen ju burfen. In ihrer Berfaffung wurden bie Stabte gewiffermaßen fleine Freistaaten. In einigen wahlten Die Burger felber eine gewiffe Angabl Ginwohner, um Die Angelegenheiten ber Communen zu beforgen; in andern ernannten der Wogt, oder der vom Herrn gesetzte Richter Magistrate, die unter bem Mamen von Maires, von Consuls, von Schöffen bekannt wa= ren. In einigen ernannten die Magiftrate felber ihre Nachfolger; in andern prafentirten fie dem Lehnsberrn nur blos mehrere Candidaten, unter benen er die auswählte, die ihm gut dunften. Auch hatten diese Municipal = Magiftrate gar nicht allenthalben biefelben Rechte. Einige machten nach eigenem Ermeffen Die Abgaben und Steuer=Rollen; andere mit Zuziehung ber Beginten des Lehnsberrn. In einigen wurden fie in Civil: und Criminalfallen von allen Burgern ber Communen gerichtet; in antern bienten fie nur ben Schulzen als Beisiger; oder hatten auch wohl nur bes Recht, bei ber Inftruction des Prozesses behülf= lich zu fenn. Aber allenthalben ertheilten fie benen, Die fich in der Commune niederlaffen wollten, bas Burgerrecht; empfingen ben Gid, den jeder Burger ihr leistete; und verwahrten bas Giegel, womit die

Urfunden verfeben murden \*). Die Burger theilten fich in Compagnien; bilbeten regelmäßige Corps; üb= ten fich in den Waffen, unter Unführern, Die fie felber mablten; befestigten ibre Ctatte, und bewach= ten fich felber. Denn was ift ber Beift ber Freis beit, wenn nicht mit ibm zugleich ber militarische Geiff erwacht?

Die Wege, auf benen die Stadte ihre Freiheis ten erhielten, waren nicht weniger verschieden als Die Freiheiten felbst. Der gewohnlichste mar, daß fie fie fich erfauften. Je bfter ihre herren in Gelbverles genheit waren; je weniger ihre Ginfanfte ihren Be= burfniffen entiprachen; um befto bereitwilliger ließen fie fich ju folden Berfaufungen finden. Es war naturlich, daß bie Raufer babei bie Umftande gu nugen suchten, und fich ber Bortheile fo viele aus: bedungen, wie fie erpreffen konnten. Die Freiheit ift gewöhnlich bie Tochter ber Tyrannei. Der Druck ber weltlichen ober geiftlichen herren, unter bem bie Ctabte feufzten, oder auch die Beeintrachtigungen, Die fie von dem benachbarten rauberischen Albel zu erbul= ten batten, trieb fie gu ber Berbefferung ihrer Lage, fobald fie fich bagu fabig fublten; und balb wirfte auch bas Beispiel. Go fam es, bag auch bfters Crabte ohne Bewilligung ihrer herren und ohne Uebereinfunft mit ihnen Communen errichteten, und

<sup>\*)</sup> Das Medt, ein eigenes Giegel au fuhren, warb baber auch als ein wesentliches Borrecht ber Communen bes tractet. Ducange 1. c.

# 208 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

erst späterhin die Bestätigung der Privilegien erhielsten, welche sie sich schon früher selber genommen hatten \*).

Es ift bereits oben bemerkt \*\*), daß diefer Beift ber Freiheit zuerst, und zwar schon vor bem Unfange ber Rreuzzüge, in ben Lombardischen Stadten erwacht war. Er erhielt hier eine größere Rraft, weil ber Lebendigkeit des Nationalcharafters zugleich ein großer Reichthum zu statten fam; aber auch ein boberes Biel, weil die meift ungewiffe herr= Schaft ber Deutschen Raiser in Italien, und Die Bulfe ber Pabste eine Unabhangigkeit hoffen liegen, ber nur vielleicht ber bloge Name fehlte \*\*\*). Gin zweites Griechenland schien fich hier bilden zu follen; und in wie mancher Ruckficht verdiente nicht Morditalien Diese Benennung mit Recht? Aber ber Mangel eines bleibenden allgemeinen Intereffe; Die wechselseitige Cifersucht; Die Entstehung der Factionen ber Guelfen und Gibellinen, Die in den Stadten besonders ba= burch bauernd murben, bag bie Geschlechter bes Abels fich

<sup>\*)</sup> Beispiele davon aus Urkunden, wie aus Beauvais, hat Mably gesammelt in den Observations etc. Vol. III, Remarques et Preuves p. 327 sq.

<sup>\*\*)</sup> Dben G. 128.

<sup>\*\*\*)</sup> Neber die Entstehung und den Fortgang des Muniscipalwesens in Italien war bisher Muratori Dissertazioni XLV — L. Op. T. IX. der Hauptschriftsteller. Ausführlicher ist ein befanntes neueres Werf: Histoire des republiques Italiennes du moyen age par Simonde Sismondi. 1807. T. I — XVI.

II. Folgen ber Rrengjuge für Europa. 209

fich in diefelben zogen, verhinderten es, bag biefe Etadre jemals zu einem feffen und bauernden Bunde fich batten vereinigen konnen.

Die Ginführung der Communen in Franfreich erfolgte ipater als bie in Italien. Es ift aus ber Frangofifden Geschichte binreichend befannt, baf fie unter der Regierung von Ludwig dem Dicken, und zwar in Stadten ber foniglichen Domainen \*) begannen, unter benen Dogen, Laon und Amiens als tie erften genannt werben. In Nopen waren es bie Bedruckungen einbeimifder und benachbarter Grofen, welche auf Untrich bes Bischofs eine Corporas tion gwijden Geifilichfeit, Atel und Burgern, gur gemeinschaftlichen Bertheidigung erzeugten, Die von tem Ronige ibre Bestätigung erhielt. In Laon war es ber Druck bes Bischofs, ber bie Ginwohner mab= rend feiner Abmefenbeit zu einem Berein brachte, ber einen mebrjährigen verheerenden innern Krieg erzeugte; aber im Jahr 1128 burch Rauf bie Beftatigung vom Konig erbielt \*\*). Wahrend jener Unruhen bilbete fich,

<sup>\*)</sup> Rämlich der alten Lehen des Capetingischen Hauses, die seit dessen Thronbesteigung von selbst Kronländer wurden. — Man hat die Entstehung der Communen in Frankreich oft aus dem Beispiel derer in Italien bergeleitet Es bedürfte aber dleser Punkt einer weitern Untersuchung. Die ersten Communen bildeten sich im nördlichen Frankreich; und hier zeigt sich keine Spur jener Cinwirkung. Späterhin mag sie statt gefunden haben; besonders auf den südlichen Theil.

<sup>200)</sup> Man febe über biefen Gegenstand vorzüglich Moreau Derren's hift. Schrift. 2. B.

auch nicht ohne Gewalt, indem der Bischof und die Bürger ihren Vicomte verjagten, im Jahr 1113 die Commune von Amiens \*).

Co war es auf ter Seite ber Stabte ber Druck, ben fie erlitten, auf foniglicher Seite guerft vermuth= lich nur der Geldvortheil, der jene neuen Ginrich= tungen erzeugte. Das Wesentliche dabei bestand, bei allen Verschiedenheiten ber Bedingungen und ber Formen, also barin, daß die Lehnsherren die Burgerschaft als ein Corps anerkannten, mit bem sie un= terhandeln konnten; daß sie ferner einen Bergleich mit ihm abschlossen; und daß dieser Bergleich von bem Konige, als Oberlehnsherrn, bestätigt ward. Nichts greift aber leicht mehr um fich, als ber Beift von Corporationen, weil sie außer ben wesentlichen Vortheilen, die sie gewähren, zugleich der Gitelkeit und bem Gelbstgefühl schmeicheln. Jeber fühlt fich als Mitglied bes Gangen mehr, als er allein war; man nehme hingu, daß außere Ehrenzeichen, daß bie Aussicht zu Chrenftellen den Reiz erhöhen. Natur= lich find ihm aber die Zeiten der Anarchie am gun= ftigsten, weil in ihnen bas Bedurfnig fo fublbar

Discours 19 et 20 sur l'histoire de France. T. XV. XVI. Durch den an Laon ertheilten Freibrief (institutio pacis) erfennt der König ihre Commune, bestätigt das Kecht, daß sie einen Maire und Geschworne hat; und bestimmt die Verrichtungen und Psichten der Municipalbeamten. — Eine Analyse des Freibriefs giebt Moreau T. XVI. p. 349 sq. Disc. 20.

<sup>\*)</sup> Histoire d'Amiens par Daire, p. 58.

swird. Der Einzelne empfindet es, daß er allein zu schwach ist, sied zu schüßen; wo soll er Hülfe suchen, als m der Bereinigung? Hieraus wird es sich erklästen, weswegen überhaupt in jenem Zeitalter der Geist der Corporationen so allgemein werden konnte; wie alles zunstmäßig ward; wie diese Einrichtungen selbst auf Gegenstönde übertragen werden konnten, wo sie nach unsern Ideen gar nicht paßten. Es war das Gefühl für Ordnung und Rube, die man Beide nur auf diesem Wege erhalten konnte, was das Zunstwesen veranlaßte; so war es also der Ansfang einer bessen Zeit. Die Bölker vergaßen nach= mals, daß dieselben Mittel nicht für alle Zeiten passen; — aber wann hätten sie das nicht vergessen?

Der durch die Errichtung der Communen erwachte Geift verbreitete sich sehr schnell in Frankreich. Sie blieben bald nicht mehr auf die königlichen Domaisnen beschränkt, sondern bildeten sich nun auch in den Territorien der großen Kronvasallen. Dieselben Urssachen wirkten hier auf beiden Seiten; und wie es Sitte ward, sing man selbst bald an als ein Recht es zu betrachten. Einer der ersten Französischen Gesschichtsorscher das engeführt, die im zwölsten und dreiszehnten Jahrhundert ihre Privilegien erhielten. Gesgen das Ende dieses Zeitraums hatten sie sich über

<sup>\*)</sup> Du Cange Glossar. v. Communia. Biele biefer Freis briefe findet man in Brequigny Recueil des Ordonnances, besonders T.XI.

# 212 II. Folgen ber Kreugguge fur Guropa.

ganz Frankreich verbreitet; es ware daher überfluffig, davon einzelne Beispiele in größerer Menge anführen zu wollen \*).

Auch in dem Deutschen Reiche verbreitete sich Dieser Geist ber städtischen Freiheit; wiewohl etwas langfamer. Co weit wir die Spuren feines Ent= ftebens verfolgen konnen, scheint er bier mehr von Franfreich als von Italien hergekommen zu feyn; wiewohl die vielen Ariegszuge in dieß Land wenig= stens die Bekanntschaft mit freien Stadtverfassungen gur Folge haben mußten; erft in fpatern Zeiten, als Die große Handelscommunication mit Italien völlig ereffnet war \*\*), wirfte dieses Land machtig auf die Deutschen Stadte ein. Aber zuerft -waren es bie Stadte am Rhein (in benen bereits in ben Zeiten ber Unruhen unter heinrich IV., besonders ums Jahr 1073, Bewegungen ftatt gefunden hatten, in= bem sie feck zur Verwunderung bes Reichs als feine Bertheidiger auftraten \*\*\*), die sich Freibricfe von den Raisern ertheilen ließen; unter benen wiederum Speier bie frubste gewesen zu fenn scheint. Bereits im Jahr 1111 erhielt fie vom Raifer Beinrich V.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche darüber die Französischen Städteger schichten; wie Daire Histoire d'Amiens; Russe Histoire de Marseille u. a.

<sup>\*\*)</sup> G. unten im zweiten Theil.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fehe Lambert. Schafnab. ad ann. 1073. über bas Betragen ber Stadt Worms.

ein gedorveltes Privilegium \*); indem burch bas eine Die bisberigen unfreien Cinwobner, movon die größere Babl mabricheinlich aus Bandwerfern bestand, in bie Klaffe ber freien Burger erhoben ward; burch bas andere die Ctadt : und Burgerrechte überhaupt, be= fondere in Rudficht ber Gerichtsbarfeit, und ber freien Disposition über bas Bermegen, burch Abschafe fung des fegenannten Budtbeile, gefiebert wurben \*\*). Wer die Fortschritte ber Deutschen Statte ju ihrer Freiheit genauer fennen lernen will, lernt bieg beffer aus ber betaillirten Geschichte einzelner, als aus allgemeinen Bemerfungen +). Daß über= baupt bas zwolfte Jahrhundert ber Zeitraum war, in welchem viele ber Deutschen Stabte bie meiften ibrer Privilegien erhielten, ift schon von einem frus bern Geschichtforscher bargethan ++). Ihnen standen

- \*) Man findet fie in Lehman's Chronif von Speier 5.350.351.
- \*\*) Das Budtheil war ein Beichen ber Sorigfeit, und beftand darin, daß ber Erbherr nach bem Tode des Mans nes ober ber Frau bas befte Ctud des Radlaffes neh= men burfte.
- +) Ginen der wichtigften Beitrage bagu giebt die Be= fdicte der Stadt Franffurt am Main, von 2. Rirch= ner 1807, der um fo viel erwunschter ift, je weniger Die Geschichte ber wichtigften einzelnen Deutschen Stadte noch bisher bearbeitet ift. Frankfurt entledigte fich bes faiferlichen Dogte mahrscheinlich 1219. Rirdner G. 102.
- . ††) Conringii Exercitatio de urbibus Germanicis, Op. T. VI. wo mehrere Beispiele gesammelt find.

## 214 II. Folgen ber Krengguge für Europa.

keine solche außere Hindernisse wie denen in Italien entgegen; denn die Raiser waren theils aus Geldnoth, theils aus Politif gegen sie mit Privilegien nichts we= niger als sparsam; aber kein so schnelles Gedeihen konnte hier seyn, da die Städte in ihrem innern Wohlstande später und langsamer sich hoben; und die viel geringere Anzahl derselben, nach Verhältnis des Flächenraums des Landes, der Verührungspunkte we= niger darbot, und nur später und seltener ein ge= meinschaftliches Interesse erzeugen konnte. So erklärt sich die Erscheinung, daß der Zeitpunkt der Blüthe der Deutschen Städte erst nach den Zeiten der Kreuz= züge eintrat, als die der Italiänischen schon lange gedauert hatte.

Dieses Aufwachsen und Reifen ber Communen in den Hauptlandern Europas war es, das eine alls mablige Veranderung des gesellschaftlichen Zustandes zur Reife brachte. Mit bem Burgerstande bildete fich erst eigentlich eine Nation, im politischen Sinne bes Worts. In ihm erhielten die Konige erst wahre Unterthanen, fatt bloger Bafallen und Anechte. Gie mußten es, vor allem in Frankreich, bald empfin= ben, wie viel fie auf diesem Wege gewannen. Die freigewordenen Städte entzogen sich barum ihrer Oberherrschaft nicht, sondern suchten darin eben ibre Stupe. Die Großen, welche im Drange der Um= stande den Stadten ihre Freiheiten hatten bewistigen muffen, waren felten geneigt, ihre Bertrage zu hal= ten; und die Stadte waren auch mit den Waffen in ber hand nicht immer ftark genug, sie bagu zu zwins

gen. Sie bedurften also einer Bürgschaft; und diese leisteten die Könige. So saben die Städte in diesen nicht mehr ihre Iprannen, sondern ihre vertragsmäßis gen Oberberren und Beschüßer; so wurden zu gleischer Zeit die Basallen dem Könige mehr untergeordenet, indem sie ihn als Nichter zwischen sich und den Communen anerkennen mußten; so kam es bald das hin, daß alle die Städte, welche Communen bildesten, als unabhängig von ihrem Lehnsherrn, und als den Königen unmittelbar unterworfen angesehen wurs den; und wohin konnte und mußte dieß nicht führen, wenn eine gewandte und zugleich solgerechte Postlitts diese Vortheile zu nußen wußte?

Aber wenn diese große Veränderung in der Perriode der Kreuzzüge erfelgte, inwiefern wirkten diese darauf ein? Diese Frage ist es, die uns hier beschäftigen muß. Es geschah dieß theils unz mittelbar, theils mittelbar.

Die unmittelbare Einwirfung der Kreuzzüge auf das Entstehen der Communen hatte ihren Grund in der Entfernung so vieler ihrer Tyransnen. Indem Tausende des Adels nach dem Orient zogen, war dieß eine natürliche Folge; man darf aber auch darauf rechnen, daß es im Ganzen gerade die wildesten und muthigsten Köpfe unter dem Adel waren. Sie ließen in ihren Städten Beamte zurück; allein das Ansehen von diesen war geringer, als das ihrer Herren; man athmete freier; und se mehr Unzgerechtigkeiten sich diese erlauben mochten, um besto größer war der Reiz zum Widerstande, um desto

# 216 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

natürlicher ward es, bei den Königen Hülfe zu suchen. Die Periode des zweiten Kreuzzugs, während Abt Suger das ihm von Ludwig VII. anvertraute Staatszruder führte, war daher in Frankreich so fruchtbar an sich bildenden Communen; und welche große Fortzschritte darin unter der Regierung Philipp's August und Ludwig's des Heiligen geschahen \*), der in seiner Gesetzgebung so viele Rücksicht auf den Bürgerstand nahm, ist allgemein bekannt.

Aber freilich waren es noch weit mehr die mit= telbaren Folgen der Rreuzzüge, welche das Auffommen ber Communen und des Burgerstandes be= gunstigten. Sie hatten ben Schut der Personen und bes Eigenthums jum Ziel; und je mehr biefes sich vergrößerte, je reicher die Stadte wurden, um besto wichtiger wurden ihnen nicht nur ihre erhaltenen Privilegien, sondern um desto mehr fühlten sie sich auch im Stande, sich neue zu verschaffen. Dieser steigende Reichthum war aber eine Frucht bes San= bels; und dieser steigende Handel wiederum eine Frucht ber Kreuzzüge. Dieser Gegenstand aber ift von foldem Umfang und von folder Wichtigkeit, daß wir ihm den zweiten haupttheil diefer Ab= bandlung bestimmt haben. Che wir dazu fortgeben, fen es uns nur noch erlaubt, unsere Blicke auf die

<sup>\*)</sup> Die Belege bazu enthalten die große Menge von Freisbriefen der Städte, die Brequigny Recueil des Ordonnances T. XII. befannt gemacht hat.

II. Folgen der Kreuzzüge für Europa. 217 unterfte Klasse der Gesellschaft, den Bauernstand, zu werfen.

### V. Folgen fur ben Baueruftanb.

Die Untersuchung über ben Ginfluß ber Rreug= guge auf die burgerlichen Berbaltniffe bes unterften Ctandes der Gefellicaft, des Bauernstandes, ift eine ber schwierigsten, vielleicht bie schwierigste unter allen bier zu beantwortenden Fragen. War gleich biefe Klaffe die zablreichste von allen, so zog fie boch am wenigsten die Aufmerksamkeit ber Geschichtschreiber auf fich, schon weil fie bie niedrigfte war. Dur blos gelegentlich erwähnen sie ihrer; und wie oft tritt nicht ber Kall ein, bag eine folche gelegentliche Erwahnung die classische Beweisstelle fur einen Punft von großem Umfange und Wichtigkeit ift? Dagu fommt, daß unter allen Standen ber Gefellschaft feis ner ift, bei bem meniger plopliche Beranderungen seines Bustandes eingetreten waren; benn bie gewalt= samen Versuche, welche in mehreren Landern von ihm gemacht wurden, bas ihm aufgelegte Joch abjufchutteln, haben niemals ihren Bweck erreicht. Co ging alfo Alles bier burch langfame Beranderungen: tie ben Annalisten felber meift unbemerft geschaben; wie batten sie sie sogleich aufzeichnen konnen?

Es ist eine fast allgemein angenommene Mei= nung, daß die Abschaffung der Leibeigenschaft, und die Schöpfung eines freien Bauernstandes eine der

## 218 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

wohlthätigsten Folgen der Kreuzzüge gewesen sen. Ohne barüber etwas im voraus bestimmen, ohne es geradezu bejahen oder verneinen zu wollen, wird es uns indeg erlaubt fenn zu bemerken, daß felbst bie größten Kenner in diesem Kach bavon nur als von einer zweifelhaften Cache fprechen \*). Wie man auch barüber urtheilen mag, so kann man unmöglich in Abrede fenn, daß die Beranderungen bes Bauern= fandes in Europa gar nicht durch eine einzige Ur= fache erzeugt worden sind, sondern daß mehrere, und zwar ihrer Natur nach sehr verschiedene, darauf ein= gewirft haben. Nur Ein allgemeiner Grundfat scheint dabei fest zu stehen. Die Menschlichkeit, die Groß= muth der Herren that dabei das wenigste. Es muß= ten also andere zufällige Ursachen senn, die auf die Berhaltniffe ber Stande einwirften, welche bie Ber= ren entweder ihres eigenen Vortheils wegen in die Nothwendigkeit fetten, bas Loos ihrer Leibeigenen zu verbeffern, oder welche auch von felbst bieses Ber= baltniß anderten. Aber auch ba, wo die ftrenge Leib= eigenschaft aufhörte, wie unendlich verschieden blieben boch bie Verhaltniffe? Man hute fich also, von bem Aufhören der ffrengen Leibeigenschaft fogleich auf das Entstehen eines vollig freien Bauernftandes guruckzu= Schließen. Wie viele find nicht der Abstufungen von ibr bis zu ber vollen politischen Gleichheit? Seitdem

<sup>\*)</sup> Man sehe Pottgiesser de statu servorum p. 157. J. H. Böhmer de varia jurium innovatione per exped. crueiat. p. 35. not. dd.

Diefe lentere einer ber Hauptzwecke ber neuern Politik wird, werden jene Bericbiedenheiten immer mehr verschwinden; aber mit ihnen auch bas Undenken an Die frubern Ginrichtungen; und über Die Geschichte bes neuern Europas wird eben beshalb immer ein gewiffes Dunkel verbreitet bleiben, weil es uns an einer detaillirten Grund : Charte (wenn wir fo fagen burfen), ben Buftand und bie Berhaltniffe bes Landvolfs in jedem Lande barlegend, fehlt. Wie bie Berbaltniffe bes Bauernstandes junachst vor bem Unfange ber Revolution in ben verschiedenen Provingen von Frankreich waren, ift schon jest fur ben Auslander eine fast unmöglich genau zu beantwortende Frage; und wer die jo unendlich verschiedenen Berbaltniffe beffelben in ben einzelnen Deutschen Pro: vingen fennt, wird leicht zugeben, bag bie Schwierigfeiten bier noch größer find.

Diese Bemerkungen werden hinreichen, zu zeigen, daß eine durchaus documentirte Entwickelung der Folgen, welche die Kreuzzüge für den Dauernstand hatten, zu den Forderungen gehört, deren vollständige Befriedigung außerhalb dem Kreise der Möglichkeit für den Geschichtforscher liegt, so lange nicht ganz neue Quellen, die schwerlich irgendwo zu erwarten siehen, sich ihm hier desnen. Aber der Forscher wird sich hier mit eben dem Trostgrunde begnügen, mit dem er sich auch bei andern höchst wichtigen Gegensständen des Mittelalters begnügen muß. Dieß Zeitzalter war keineswegs das der großen Revolutionen im neuern Sinne des Werts. Was dort gedeihen und

werden sollte, ward und gedich erst allmählig. Es
stand gewöhnlich bereits da, che die Annalisten Netiz
davon nahmen; und wenn sie es thaten, waren sie
selber nicht mehr fähig, den Ursprung zu entwickeln,
wenn sie es auch gewollt hätten. Der Weg also, den
wir bei dieser Untersuchung zu betreten haben, scheint
der zu senn, daß wir die Momente genauer prüsen,
welche bei den Kreuzzügen eine Beränderung des
Bauernstandes hervorgebracht haben, oder doch herz
vorgebracht haben sollen; und daß wir nachmals auf
den Zustand dieses Standes, wie er eine geraume
Zeit nach den Kreuzzügen in den verschiedenen Länz
dern erscheint, einen Blick werfen, um daraus den
Einfluß, den diese auf ihn gehabt haben mögen, richz
tiger zu beurtheilen.

Wenn auch die Angaben der Schriftsteller über die erstaunliche Menge Bolks, welche sowohl bei dem ersten, als bei einigen andern Zügen nach dem Orient zusammenströmten, übertrieben seyn sollten, wie diezses nach dem Obigen zu bezweiseln steht, so ist doch gewiß, daß nicht nur eine große Bewegung wiederzholt und sortdauernd durch sie erregt ward; sondern daß diese auch besonders das Landvolk ergriff. Die Mittel, welche die Pähste gebrauchten, um eine große Menge Bolks aufzubringen, brachten dieses sehon mit sich. Es durste Niemand verwehrt werden, das Kreuz zu nehmen; und damit waren also auch durch Einen Schlag alle die Bande gelöst, welche den Hörigen, den Leibeigenen, an das Gut, an den

Boden seines Herrn knupften \*). Wie tief auch die Knechtschaft erniedrigen mag, so glimmt doch in dem Innersten des Menschen ein Funken des Freiheitessinns fort, der freilich keineswegs sene reine Flamme erzzeugt, wie sie die Brust des Patrioten erwärmt, aber der immer fäbig ist, eine Glut zu entzünden, die oft, furchtbar um sich greisend, schwer zu dämpfen ist. Wenn auf diese Weise bei den eröffneten Thüren der disherige Druck selber viele bewog, ihm zu entstiehen, so trugen der Reiz und die Hossmungen, welche an das Besuchen fremder Länder sich knüpfen, gewiß nicht weniger dazu bei; und die zahlreichen Schaaren der Kreuzsahrer aus den niedern Ständen, welche hinz überströmten, können keine Verwunderung erregen.

Alber wie bereitwillig man auch seyn wird, dies suzugeben, so wird es doch leicht erhellen, daß an und für sich dadurch in Europa noch kein freier Bauernstand gegründet werden konnte. Denn erstens ist es aus allen Angaben der Schriftsteller klar, daß gerade von diesen Schaaren niedern Volks nur ein sehr geringer Theil sein Vaterland wieder sah. Mehzrere Herre von ihm wurden, wie aus den obigen Angaben erhelit \*\*), so gut wie ganz aufgerieden. Das Schwerdt der Saracenen mußte nirgends eine leichtere Beute sinden, als bei dieser, kast wehrlosen, Menge; welche auch selbst die Flucht ihren Reutersschaaren nicht entziehen konnte. — Aber auch von

<sup>\*)</sup> J. H. Böhmer l. c. p. 33.

<sup>. ..</sup> oben G. 82.

## 222 II. Folgen ber Krengjuge für Europa.

ben Menigen, welche zurückfehrten, wie viele waren wehl zum Ackerbau geschickt? An ein umberschweis fendes Leben gewohnt, ergiebt sich ber Mensch nicht leicht wieder einer regelmäßigen Arbeit; und die De= nigen, die es mochten, - wo batten sie ein Capital jum Ankauf, jum Anfange? Man kann cs, wenn gleich die Annalisten darüber schweigen, wohl als wahrscheinlich annehmen, daß Manche wieder in den Stand der Leibeigenen guruckfehrten, um nur Berren ju baben, die ihre Ernahrung übernahmen. Aber es zeigt fich in eben biesen Beiten noch eine andere Er= scheinung, von der man es kaum bezweifeln kann, baß sie eine Kolge der Kreuzzüge war. Die Schaa= ren namlich von Soldnern, die unter verschiedenen Benennungen der Brabangons, ber Coutereaus u. a. begriffen werden; und indem fie bem bienten, ber fie bezahlte, ben Rrieg zu ihrem Erwerbmittel machten. Das zwolfte Jahrhundert ift ber Zeitraum, wo diese in England wie in Frankreich fich zeigen; in England mabrend ber Rriege zwischen Stephan und Mathilbis; in Frankreich unter Philipp August. Mas ist naturlicher, als anzunehmen, daß fie großen= theils aus zurückgekehrten Rreugfahrern beftanden? bie, an die Waffen gewohnt, feine Luft hatten, ben Pflug wieder zu führen; aber auch oft in Rauber= horden ausarteten, daß man gegen sie felber bas Kreus predigen mußte. Die Beschreibung, welche uns Die Annalisten von ihnen machen \*), rechtfertigt voll=

<sup>\*)</sup> Erat genus hominum rapacissimum et violentissi-

kommen tiefe Meinung, um fo mehr, ba ausbrucks lich gejogt wird, daß es nicht blos Ginheimische, fonbern auch Fremdlinge waren.

Wenn aber auch die Kreuzzuge gleich nicht un= mittelbar auf Dieje Weife eine betrachtliche Angahl freier Bauern schaffen konnten; fo trugen fie boch mittelbar, wenn auch nur langfam, zu Berandes rungen ber Lage biefes Standes bei. Durch jenes Sinftromen ber Menschen nach bem Drient entstand in ben Landern, von wo aus biefes geschab, eine große Abnahme ber Menschen = Klasse, welche bisher für ihren herrn ben Acher hatten bauen muffen. Die herren mußten bie Buruckbleibenben milter behandeln, bamit fie nicht auch bavon liefen. Auf ben fo febr fich erweiternden Besitzungen ber Geiftlichkeit wirften außerdem noch andere Berhaltniffe ein. Da fie, als Besigungen "ber tobten Sand", ihre Gigenthumer nicht veranderten, so waren auch die darauf befindlichen Leibeigenen dem Rauf und Berfauf nicht ausgesett: und die Religion felbst, wie ausgeartet fie auch fenn mochte, schrieb boch eine milbere Behandlung vor-In Deutschland fam noch eine andere Urfache hinzu, welche vielleicht noch mehr als die Kreuzzüge

mum, qui nihil pensi haberent vel coemeteria fran- . gere, vel ecclesias expilare, religiosi quinetiam ordinis viros non solum equis proturbare, sed etiam in captionem abducere, nec solum advenae, sed es indigenae milites. Wilhelm. Malmesb. Hist, Novell, Script. Rer. Anglic, post Bedam p. 179.

wirkte; die grausamen Kriege mit den Slavisschen Wölkern, den Wenden, Obotriten ze., welche die östliche Hälfte von Deutschland großentheils besetzt hatten; lange und höchst menschenfressende Kriege, besonders in den Zeiten von Heinrich dem Löwen und Albrecht I. von Ascanien, durch welche die Slaven aus manchen Gegenden verdrängt, oder auch gänzlich ausgerottet wurden; die aber, da tiese Wölker noch Heiden waren, auch als Kreuzzige gegen die Ungläubigen angesehen wurden.

Der durch diese, und vielleicht noch andere, Ur= fachen entstandene Menschenmangel sebeint besonders in bem nordlichen und mittlern Deutschland (wo iene Kriege auch am meisten wutheten), und in ben Rheingegenden fuhlbar geworden zu fenn, und bas Entsteben einer Rlaffe freier Landleute befordert zu haben. Die großen Guterbefiger, geifts liche und weltliche, wenn sie nicht ihre Besitzungen wollten wuste stehen laffen, mußten sich wohl nach Unbauern berfelben umfeben, benen fie gegen gewiffe Bedingungen ihre Landereien übergaben. Wenn es nun gleich, ba mehrere Urfachen zu biefem Zwecke susammenwirkten, unmöglich ift, genau zu bestimmen, wie viel die Kreuzzüge Antheil taran hatten, so ift es boch merkwurdig, daß furz nach ihrem Anfange, in den erften Decennien des zwölften Jahrhunderts, Erscheinungen dieser Art sich zeigen, wodurch ber be= trachtliche Antheil, den fie daran hatten, schwerlich ei= nem Zweifel unterworfen bleiben fann.

In tiefen Beiten namtich ift es, wo in Deutsche land, und zwar zuerft in Dieberdeutschland, bas Entiteben von Bauern: Colonteen beginnt, welche aus ben Micderlanden berbeigezogen murden; und welche baber ben Namen ber Bollanbereien bei ben Deutschen befamen \*), ter in einigen Gegenten fich bis jest erhalten bat \*\*). Große Unglud'sfalle, Ueberschwemmungen und Waffernoth, hatten Samals jene Wegenden verwüftet, und bewogen Diele gum Musmandern +). Gie fanten befonders in Dieterbeutschland, an ben Ufern ber Fluffe, in ben fetten Gegenden (+), einen Boten, tem ihres Baterlandes. abnlich, wieder; und baber wurden bier von ibnen Unfiedelungen gestiftet. Es waren zuerft, wie es fdeint, Die geiftlichen Betren, Ergbischefe und Di= fcbbfe, welche biefe Niederlaffungen begunftigten. Der oltefte Bertrag Diefer Art, ten man fennt, ift von

<sup>\*)</sup> Man febe uber biefen Gegenstand befonders 3. G. Soche hiftorifde Untersuchung über die Riederlandis fcen Colonicen in Niederdentschland, besonders der Sollander und Flaminger, und beren Diechte. Salle 1791.

<sup>\*\*)</sup> So beift g. B. noch jest bei Bremen die Begend jener Unfiedler das Sollerland. Man febe die gelehrte Abhandlung von Seinefen, Principia juris colonarii reipubl. Bremensis p. 11.

<sup>4)</sup> Leibnitz, Script. Brunsnic. I. p. 513. Befonders in ben Jahren 1129. 1135 und 1136.

<sup>4)</sup> Den fogenannten Marfchgegenden. Man febe Unton Gefdicte ber beutiden Landwirthichaft II. G. 13 fg.

# 226 II. Folgen ber Kreugzüge für Europa.

bem Bischof Friedrich von Samburg vom Jahre 1106 \*), der wiederum den folgenden zur Richtschnur biente. Er gab ben Hollandern, bie fich an ibn mandten, burch benselben eine sumpfige Gegend fur fich und ihre Erben jum Anbau; fie mußten fich gu einem Grundzins und einigen Leiftungen verpflichten; erhielten aber bafur ihre eigenen Rechte und Gerichte. Dieses von dem Bischof Friedrich gegebene Beisviel wurde von seinem Nachfolger, Erzbischof Adelbert, eifrig nachgeabmt. Es ift feinem Zweifel unterwor= fen, bag unter ihm gegen die Mitte des zwolften Sabrbunderts fich zahlreiche Niederlaffungen Diefer Art langs ben Ufern ber Weser und Elbe bilbeten, ba fich die urfundlichen Beweise bavon erhalten haben \*\*). Aber um eben biefe Beit breiteten fich biefe Dieber= laffungen auch durch Holftein und Medlenburg, fo wie weiter burch das Innere von Nordbeutschland, burch das ganze Brandenburgische bis nach Pommern und Preufen, burch Cachfen und Thuringen aus; fo tak ein großer Theil von Deutschland von ihnen be= fest wurde \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Der Bertrag steht bei Lindenbrog Script, rer. German. p. 148.

<sup>\*\*)</sup> Man findet sie bei Lindenbrog 1. c. p. 150 – 160. und zum Theil vollständiger bei Westphal Monum. Cimbrica II. p. 12 sq.

man besonders Helmold Chron. Slav. I. c. 55. 57. 64. und porzüglich 88. Mehrere Beweise für das Einzelne

# II. Folgen der Krengjuge fur Europa. 227

Die Babl ber Sollander ober Maminger, Die fich auf biefe Beife ale Colonisten in Deutschland nieber= ließen, mag vielleicht beichranft geblieben fenn; aber auf Diefem Wege entftand ein eigenes Dellandis iches und Stamisches Recht (woraus, vielleicht menigffens jum Theil, bas fparerbin fogenannte Meierrecht fich bildete +)), und bieg murte eben von fo großer Wichtigfeit, indem nun ein gesethliches Berbalmiß freier Unbauer vorbanden war. Der Den= schenmangel, oder auch bie Furcht, Die Leibeigenen burch bie Alucht zu verlieren, bewog nun auch man= de ber weltlichen Berren, entweder ibre eigenen Un= terthanen freizulaffen, oder auch fremte Unfiedler auf ibre Befigungen zu verpflanzen, um Rugen von biefen ju gieben. Dief feste alfo immer Bertrage voraus; in tenen, ichen weil es Bertrage waren, Die perfenliche Freiheit des Anbauers fich von felbst verstand; ba biefe nur mit freien Leuten geschloffen werden konnten; wodurch fie zwar gegen einen Grunds gins bie erhaltenen Landereien gewöhnlich erblich be= kamen; aber auch zu manchen andern Leistungen sich versteben mußten, die nach ber Beschaffenheit ber Umstände fehr verschieden waren.

findet man bei hoche a. a. D., der die Spuren von ihnen forgfältig gefammelt hat.

<sup>\*)</sup> Der Name von Meiern fommt indes erst feit dem vierzehnten Jahrhundert in Urkunden vor. Heineken 1. c. p. 20.

## 228 II. Folgen der Krengjuge für Europa.

Wenn gleich diese Rlasse freier Andauer sich weit verbreitete, so scheint sie doch im Ganzen auf das nördliche Deutschland beschränkt geblieben zu seyn \*). Es gab aber noch einen andern Weg, auf dem die Kreuzzüge zu der Zerbrechung der Fesseln der Leibeigenschaft wirkten, wenn gleich nur mitztelbarer Weise; insofern nämlich durch sie das Emsporkommen der Städte besördert wurde.

In diesen Communen wurde, wie oben gezeigt ift, die Freiheit gegrundet; in ihnen wohnte Rube und Ordnung. Darf man sich wundern, wenn fo viele ber Unfreien, Die auf bem platten Lande unter bem Drucke ftanden, ihre Lage zu verbeffern fuchten, indem fie ihren herren entlicfen und in die Stadte eilten? Hier wurde ber Grundsatz anfangs ziemlich allgemein herrschend, "die Luft mache frei; und Stadtrecht breche Landrecht" \*\*); man nahm fie alfo auf, und je mehr die städtischen Gewerbe empor fa= men, um besto mehr fanden sie bier ihr Fortkommen. Alber man ging noch weiter. Diele ber Außenwoh= nenden suchten und erhielten bas Burgrecht in den benachbarten Städten; und fo entstand die Rlaffe ber Pfablburger, die als Schüplinge außerhalb ben Mauern in ihren Wohnligen blieben \*\*\*). Es lagt

<sup>\*)</sup> Strube de jure Villicorum p. 21. Der in Nieders deutschland so fehr gewöhnliche Name Meier ist da= her auch in Oberdeutschland viel seltener.

<sup>\*\*)</sup> Unton l. c. p.31 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Wirkungen Diefer Ginrichtungen zeigen fich viel

fich leicht erachten, wie fcheel bie Berren ber bieberis gen Leibeigenen zu biefen Meuerungen faben; auch wurden fie eine Sauptquelle ber nie abreigenten Tebe ben gwifden bem Abel und ben Stadten. Saufig wurden Bertrage beshalb geschloffen, Die Bestimmungen und Beschränkungen enthielten \*); aber bie Cache blieb barum bennoch im Gangen biefelbe; und Die Bahl ber freien Leute wuchs im gleichen Berbalt= niß mit bem Aufbluben ber Stadte.

Die groß man alfo auch ben Ginfluß ber Areugguge auf die Lojung der Teffeln der Leibeigenschaft an= nehmen mag, so geht wenigstens so viel aus bem' Bisberigen berver, tog nicht nur die ftabtischen Ge= werbe fur viele ber bisberigen Leibeigenen ein Mittel ju einer Beranderung ihrer Lage wurden, fondern bag auch mabrend jener Buge eine Rlaffe von freien Un= bauern sich in einem großen Theile von Deutschland bildete. Diel schwerer ift bieß in Frankreich gu be=

beutlicher in ber Geschichte einzelner wichtiger Stabte, als burd allgemeine Entwickelungen. Man vergleiche daber Rirdner Geschichte ber Ctadt Frauffurt G. 190 fg.

") Gine folde Bestimmung finbet fich in bem Stadt: Recht von Breifach Schöpflin Hist. Z. B. V. 57. 58. vom Jahr 1120. "Jeder Unfommling ift frei, ber nicht felbft feinen herrn betennt. In biefem galle fann ber herr fofort ibn vindiciren; fonft muß er mit fieben feis ner nachften Dermandten ben Beweis führen, daß er ihm angebore. Wer aber Jahr und Tag ohne Unfprache in ber Stadt gefeffen bat, ift baburch frei."

stimmen; benn über die Schickfale der unterften Rlaffe ber Gesellschaft, über die Aufhebung ber Leibeigen= schaft, schwebt hier noch ein Dunkel, das durch den Gebrauch blos gedruckter Quellen sich viel weniger aufklaren laßt. Die Privilegien ber Communen wur= ben von den Konigen bestätigt; ihre Freibriefe sind baber in Menge in ben Sammlungen ber Ordonnan= gen abgedruckt. Die Freilaffungen ber Leibeigenen waren gewöhnlich bloge Privatsachen, die keine bobere Garantie erforderten oder erhielten; wenn baber auch in den Archiven der Familien und der Stadte die Urkunden vorhanden sind, so sind sie doch fast nie bffentlich bekannt gemacht. Co weit wir indeg diese Untersuchung haben verfolgen konnen, schien sie uns ju dem Mcfultat zu fubren, daß bie Areuzzuge fur Die Aufhebung der Leibeigenschaft viel weniger für Frankreich als für Deutschland gewirft baben.

Die eine der Urfachen, wodurch ein beträchtlicher Theil von Deutschland freie Colonisten bekam, die Anssiedelungen der Niederlander, und das daraus entsstandene Flämische Recht, fand in Frankreich, so viel uns bekannt ist, gar nicht statt; mochte es nun die Verschiedenheit des Vodens, oder mochten es anzdere Urfachen seyn, welche jene Anpflanzungen verzhinderten. Das Vedürfniß trat hier nicht auf gleiche Weise ein, da das nördliche Frankreich nicht wie das nördliche Deutschland durch Slavenkriege entvölzkert ward.

Die andere Ursache, das Emporkommen ber Communen, und die Aufnahme ber dahin Geflüchtes

ten, fand zwar in Frankreich wie in Deutschland ftatt; aber fie fonnte bier weniger einwirken. Durch Die Befehle ber Rinige waren die Communen in ber Aufnahme ber zu ibnen fich wendenben Bauern beidrantt \*). Das Riccht der Pfablburger febeint aber bier gar nicht aufgekemmen zu fenn; ba bie Frango: fifche Sprache, fo viel uns bekannt ift, fein Wort dafür bat.

Freilassungen fanten freilich auch in Frankreich fratt; aber es gab noch eine besondere Urfache, wos burch fie bier mehr erschwert wurden; bie regelmagi= gere Folge in der Lebysbierarchie. Nach den Ge= fegen berselben murde ber Knecht, ben fein nachfter Bert frei ließ, baburch erft von feiner Berrichaft frei; er fiel aber bem Sberlebnsberrn, und wenn auch tiefer ibn frei ließ, endlich dem Konige noch anbeim \*\*).

Bei bem Mangel anderer Nachrichten find es baber bie Berordnungen ber Konige, welche über diesen so bunkeln Gegenstand einiges Licht verbreiten fonnen.

Die ersten hierher gehörigen, so weit wir sie Fennen, find tie bes beil. Ludwig. In feinen Etablissements beziehen sich die Paragraphen 31 und

<sup>2)</sup> Die Beweife und Beisviele bavon findet man gefam= melt von Brequigny Rec. des Ord. T. XI. Prefaco p. 44.

<sup>&</sup>quot;) Man sehe die Etablissements de St. Louis Chap. 34.

34 auf diesen Gegenstand \*). In dem ersten derselzten wird das gerichtliche Verfahren bestimmt, welches der Seigneur zu beobachten hat, wenn er einen Leibeigenen vindieiren will, der als Höriger des Köznigs dessen Schutz angesprochen hatte. Der andere enthält die angesührte Verordnung, daß kein Vasall Leibeigene freilassen darf, ohne Vewilligung des Vazrons oder des Oberlehnsherrn \*\*). Wenn also gleich daraus hervorgeht, daß Freilassungen der Leibeiges nen statt fanden, so erhellt doch auch daraus, daß es nicht in dem Geist der damaligen Gesetzgebung lag, sie zu begünstigen.

Die Geschichte hat uns aber aus eben diesem Zeitalter die Erzählung eines Vorfalls aufbehalten, wodurch der Zustand der Leibeigenen in den Kronsländern geschildert wird, und der uns auf das übrige zurückschließen läßt \*\*\*). Während der Abwesenheit des Königs auf seinem ersten Kreuzzuge (1250) hatte das Capitel von Paris alle Einwohner von Chates

<sup>\*)</sup> Etablissements de St. Louis p.67. 69. ed. Du Cange.

\*\*) Man veraleiche bie Mreisschrift: Examen de l'etat.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Preisschrift: Examen de l'etat, du gouvernement et de la législation de la Franco à l'avénement de St. Louis au Trône, par Maurice André Philipp. Paris 1821., die über den damaligen 3usftand der Leibeigenen in Frankreich p. 93. und die Freislassungen, so wie über den politischen Zustand übershaupt sehr schähdere Austlärungen giebt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Erzählung findet sich bei Velly Hist. de Franco T. V. p. 102. aus einem handschriftlichen Leben der Ro-nigin Blanka.

nay und einigen andern Orten einkerkern laffen, weil man ibnen Sandlungen Schuld gab, bie bas Wefes ben Leibeigenen nicht erlaubte. Die Unglucklichen, in einen bunfeln Serfer gesperrt, ermangelten ber erften Bedurfniffe, und waren in Gefahr, Sungers ju fterben. Die Regentin (Blanca, Die Mutter bes Konigs), hatte Mitleid mit ihnen, und ließ bie Canonici bitten, gegen Caution sie loszulaffen. Dieje antworteten ftolg, fie fenen wegen ihrer Leibeigenen Niemand Rechenschaft schuldig, worüber sie bas Recht von Tod und leben batten. Bugleich ließen fie felbit Die Weiber und Kinder der Armen, Die man bisher noch geschont batte, ergreifen, und in denselben Rera fer fperren, wo eine Menge berfelben aus Mangel und burch Unstedung ftarb. Die Regentin, unwillig über diese Barbarei, begab fich felbft nach bem Gefangniß; und ließ die Thuren aufsprengen, indem fie felbst ben erften Schlag that. Eine Schaar Un= gludlicher fam bervor, Manner, Beiber und Rinder, blag und entstellt, faum in menschlicher Geftalt. Cie versprach ihnen ihren Schut, und hielt Wort. Die Guter tes Capitels wurden fequestrirt; und bie Canonici versprachen, gegen eine jahrliche Gelbsumme, bie Unglucklichen frei zu laffen.

Es ift in ber Frangofischen Geschichte bes Mits telalters die gewöhnliche Erscheinung, daß die großen Berbefferungen von ten Kronlantern ausgehen. War bort ber Zustand ber Leibeigenen noch fo, wie er bier geschilbert wird, fo wird Miemand in ben Besitzungen ber Bafallen ihn beffer erwarten. Gleichwohl ift bier

von den Zeiten die Rede, wo die Kreuzzüge ihrem Ende nahe waren, um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Aber wir haben darüber noch deutlischere Beweise, aus denen es erhellt, daß erst im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts die Konige sich der Freilassung der Leibeigenen annahmen; und den Grund zu einer Veränderung legten, die auch wieder von den Kronländern ausging.

Dieß geschah unter den beiden ersten Sohnen von Philipp bem Schenen, Ludwig X. und Phi= lipp V. Diese beiden Konige waren es, welche die erste Berordnung über bie Freilaffung ber Leibeigenen auf ihren Domainen gaben. Die von Ludwig X. wurde gleich nach dem Antritt seiner Regierung er= laffen \*). "Da", beißt es in berfelben, "nach bem "Recht der Natur icder frei geboren wird, und benanoch durch altes Herkommen und Gebrauch, und "vielleicht burch bie Schuld ihrer Borfahren, viele Personen des gemeinen Bolks in das Band ber 3.Anechtschaft in vielerlei Geffalt gefallen find, wels sches febr Uns mißfallt; und Wir bedenken, daß .Unser Reich das Reich der Franken beißt; und wol= alen, daß das Loos Unferer Unterthanen bei Unferer Begierung fich beffere; fo haben Wir mit Zuziehung Mufers großen Raths beschloffen und verordnen, "daß allgemein burch Unfer ganges Reich, fo weit 2008 Und und Unfern Nachfolgern gebort, jener Stand

Rois de France. Vol. I. p. 583.

"ber Knechtichaft in Freiheit verwandelt werde; und "allen denen, Die durch Geburt, Berfommen, Deis grath, oder Aufenthalt in Die Banden ber Anechtschaft "verfollen fint, Freiheit gegeben werde, unter guten nund gerechten Bedingungen. Und tamit Unfer ge= "meines Bolf nicht mehr wie bisher burch bie Gin= "nehmer, Sergeans und andere Beamte, gebruckt "werde; und bamit bie andern Berren, die Leibs "eigene baben, an jenen ein Exempel nehmen. sfie in Freiheit zu fegen, fo befehlen wir Euch, "daß Ihr mit allen Dertern, Stadten, Communen "und einzelnen Perfenen, welche bie Freilaffung ver-Mangen, über gemiffe Bedingungen unterhandelt und abschließt, wedurch Uns hinreichender Erfaß fur Die "Nugungen geleiftet wird, welche aus jenen Diens "ften für Uns und Unfere Rachkommen fliegen fonnsten; und ihnen von Unfernt wegen allgemeine und "beständige Freiheit gebet. Bersprechen auch bieses "für Uns und Unfere Nachkommen getreu zu halten, .. und zu beobachten." Da unter Ludwig X., mahr: scheinlich wegen feiner furzen Regierung, tiefe Ber= ordnung nicht zur Alusführung gebracht werden konnte, fo mard fie von Philipp V. bei feinem Regierungs= antritt wortlich wiederholt \*).

Die wichtig auch diefe Urfunde ift, fo ware es boch nicht weniger wichtig, genaue Nachrichten über tie Wirfungen gu haben, welche fie bervorbrachte. Allein baran haben es die Schriftsteller fehlen laffen.

<sup>\*)</sup> Ordonnances Vol. I, p. 653.

# 236 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

Hatte ber Bauernstand so wie ber ber Burger sich im politischen Sinne bes Worts zu einem Stande erhoben, so wurden wir darüber beffer unterrichtet seyn. Aber so war er zu unwichtig in ben Alugen ber Schriftsteller; sie sprachen so selten bavon, weil fie selten Gelegenheit hatten, bavon zu sprechen. Bu folgenden Bemerkungen aber werden wir durch die Berordnung felber veranlaft. Wenn guvorderft aus ihr erhellt, daß beim Untergange ber altern Ca= petingischen Linie noch die Leibeigenschaft in den Krons landern wo nicht allgemein, doch ganz gewühnlich, war; so war sie es gewiß noch weit mehr in den Landern der meisten Bafallen (vielleicht einige im sub= lichen Kranfreich ausgenommen) \*). Es wurde dieß fich von felbst versteben, wenn nicht auch der Be= weis dafür in der Berordnung lage; ba fie ber Ro= nig ausdrücklich den Vafallen als Beispiel zur Nach= ahmung vorstellt. Allerdings mag man aber auf ber andern Seite fagen, daß doch Freilaffungen um diefe Zeit schon sehr gewöhnlich geworden fenn mußten; weil der Ronig sonst schwerlich auf die ganze Idee gefallen ware. Ferner: Es erhellt von felbst aus

<sup>\*)</sup> Wir rechnen bahin vor allen die Provence. Papon Hist. gen. de Provence II. p. 210. 211. Die Leibeigenschaft, sagt er, endigte hier früher; denn die Urfunden des dreizehnten, vierzehnten und funszehnten, Jahrhunderts sprechen nur noch selten davon. Auch er sucht die Ursache davon am meisten in den Communen, wo der hins gestüchtete Leibeigene frei war, wenn er nicht binnen Einem Jahre reclamirt ward.

ter Bererdnung, tog nichts meniger, als eine all= gemeine Freiwerdung, auch nicht in ben Kronlans bern, bavon die Folge fepn fonnte. Es ward ben Leibeigenen nur freigestellt, fich loszukaufen (bas Sange war eigentlich eine Finangspeculation, wie aus bem Buffante ber Kinangen bei bem Tobe Philipp's IV. es flar ift); es fragte fich, wie viele fonnten es und wollten es? Denn felbst an dem Wollen fann man zweifeln, ba die Aussicht, burch eigener Sande Arbeit leben zu muffen, gewehnlich bem Sclaven felbit feine Eclaverei lieber als die Freiheit macht. Auf jeten Fall fennten alfo biefe foniglichen Befehle erft langfam und allmoblig wirken. Endlich: auch bie Freigewordenen erhielten zwar ihre perfonliche Freis beit, aber bedingungsweise gegen Leiftungen. Gie blieben alfo Diensten und andern Berpflichtungen un= terworfen; und es fehlte noch viel, bag ein vollig freier Bauernstand badurch geschaffen ware.

Daffelbe war aber auch in andern Landern der Fall. Wenn auch, wie Muratori versiehert, in Italien seit dem zwölften Jahrhundert die Leibeisgenschaft abzunchmen anfing und im vierzehnten ganzlich verschwand \*), so blieb darum dennoch der Zustand der Landleute, wenn gleich nicht allenthalben derselbe, doch meist sehr traurig. Wer davon die

<sup>\*)</sup> Muratori Dissert. XIV. T. III. p. 269 eq. Er führt als Ursache nicht die Areuzzüge, fondern die Entste= bung der Municipien und ihre Kriege an, wo auch die Leibeigenen das Schwerdt trugen.

Beweise feben will, braucht nur die Nachrichten ein= fichtsvoller Reisender über ihre Lage gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts zu vergleichen \*).

Aus biesem Aillen zusammengenommen scheint es uns, daß die wohlthatige Muckwirkung ber Kreuzzüge auf die unterste Rlaffe der Gesellschaft, wenn sie auch in einem gewiffen Grade ftatt fand, boch wenigstens febr beschrankt und entfernt gewesen fen. Gie wirften allerdings bagu, bag bei bem Aufbluben ber Stabte viele der Leibeigenen bier ihre Freiheit, und in ben bortigen Gewerben ihren Unterhalt fanden; aber bie Lage ber Landleute felber ward felbft burch bie Frei= laffungen im Gangen noch wenig gebeffert. Sehen bie Benennungen ber armen Leute, ber Elenden ze., Die sie noch Jahrhunderte nachher tragen, geben ba= von die Beweise. Sollte hierin unsere Meinung von ber gewöhnlichen abweichen, fo fen es uns erlaubt, an die gewaltsamen Bersuche zu erinnern, die in den meiften Landern bes westlichen Europas die Bauern noch lange nach den Kreuzzügen machten, ihre Lage zu verbeffern, ohne badurch je biefen Zweck ju er= reichen.

Als in Deutschland im sechzehnten Jahrhundert ter große Bauernaufstand ausbrach, war die Aufbebung ber Leibeigenschaft Die austruckliche Forberung ber Insurgenten \*\*). Dieser Aufstand nahm

<sup>\*)</sup> Wie 3. B. über Reapel, in Bartels Reife nach Ca= labrien und Gicilien 23.1, 11.

<sup>\*\*)</sup> Unter den 12 Artifeln, welche die Bauern eingaben,

in Schwaben seinen Anfang; allein er breitete sich burch ganz Oberdeutschland bis nach Hessen und Thüzringen aus; und wenn auch der damals herrschende Freiheitssschwindel daran einen Antheil hatte, so zeigt doch die Geschichte desselben, daß die Lage der Bauern in diesen Gegenden im Ganzen genommen dieselbe war; wenn auch einige Verschiedenheiten in den Korz

In Frankreich erinnern wir an den großen Bauernaufstand, der während der Gefangenschaft Köznigs Johann in den nördlichen Provinzen 1357 sich verbreitete. Er war gegen den Adel gerichtet, und mit den entsesslichsten Grausamkeiten verbunden \*). Wenn er auch nicht dem in Deutschland gleich kam, so giebt er dennech den Beweis, wie traurig die Lage des Landvolks und wie groß der Groll gegen die Herren war.

In England endlich ist unstreitig die Einwirstung der Arenzzüge überhaupt sowohl auf den Bürsger = als Bauernstand am geringsten gewesen. Die strengere Form der Feudalverfassung, und, als die kösnigliche Macht unter Johann ohne Land sank, die Tyrannei der privilegirten Stånde, besonders des

ist bieser ber dritte. Er beist: "Jum britten ist ber "Brand bisher gewesen, das man uns für Ir evgen "Leut gehalten habe, welches zu erharmen ist, angese= "ben ic., darum Ihr werdet uns der Eigenschaft gern "entlassen." Materialien zur Geschichte bes Bauernkriegs S. 13.

men senn mochten.

<sup>&</sup>quot;) Froissard I. p. 207.

Altels, standen ihr entgegen. Das Emporfommen ber Englischen Communen mard, wie aus ber Brittifchen Geschichte hinreichend befannt ift, durch gang andere Ursachen als die Kreuzzüge erzeugt; von dem Bauern= stande aber war in der Magna Charta so wenig, als in ten nachfolgenden Privilegien ter Nation, auch nur die Rebe. Wie traurig aber seine Lage noch im vierzehnten Jahrhundert war, zeigt auch bier ber große Bauernaufstand, der unter Richard II. 1381 ausbrach. Auch sie verlangten Aufbebung ber Leibeigen= schaft: welche ihnen ber Konig in einem Freibriefe auch versprach \*); allein es ift befannt, baß fie ben= noch überwaltigt, und in die alte Dienstbarkeit guruck= geworfen wurden. - Co erscheint ber Buftand ber unterften Volkoklaffe in ben Sauptlandern Europas noch lange nach ten Kreuzzügen; reicht tieses nicht bin, die Ideen über die großen Vortheile, welche tiefelbe daraus gezogen haben foll, gar febr berab= zustimmen?

Diese Untersuchungen über die Folgen der Areuzzüge für die einzelnen Stände der Gesellschaft werten es uns jest erleichtern, ihre Folgen für das Sanze zu übersehen.

Sie haben durch ihren Einfluß auf die höhere Klaffe der Gesellschaft wesentlich dazu beigetragen, den Geist von dieser zu heben und zu veredeln. Sie haben dadurch das gänzliche Zurücksinken derselben in die Varbarei verhindert. Denn noch einmal dürsen

wir

<sup>\*)</sup> Walsingham p. 252.

wir es wiederholen: was ware ohne Ausbildung bes Mitterwesens das Mittelalter geworden?

Gie baben ferner burch ibre große Ginwirfung auf die Entstehung und Bildung tes Burgerstandes nicht weniger wesentlich bazu gewirft, eine gang ans bere politische Ordnung ter Dinge fur die nachfols genden, felbft fur bie fpaten, Jahrhunderte gu gruns ben. Indem fie mit bem Burgerftante zugleich Das tionen bilbeten; indem der fleigende Woblstand von Diesem Die Quellen der Ginnahme fur Die Regierun= gen erbffnete; wurde baburch bie Erifteng folder Staaten verbereitet, wie bas neuere Europa, aber nicht bas Mittelalter, fie fab. Auf biefem Bege grundeten fie alfo fur bie Butunft Furftenmacht; wenn auch biefe Kolgen fich erft allmablig entwickel= ten. Seittem ein britter Ctand fich bilbete, feit= tem die Febden zwischen tiefem und bem Abel ent= ftanden, bing es von der Politif ber Konige ab, ben einen gegen ben andern zu gebrauchen. Wenn fie auch in mehrfacher Rucksicht, wie wir oben gezeigt zu haben glauben, bem Aldel gunftig waren, indem fie ibm feinen Geift und feine Formen gaben; fo bereiteten fie ihm boch auch auf biefem Wege wieder ein Gegengewicht. Daß es beffen bedurfte, wenn ber Anarchie gesteuert, wenn bie Bilbung eines ge= fennäßigen Zustandes moglich werden follte, wird Diemand bezweifeln, ber bie frubern Zeiten fennt. Und fo fann man auch mit Recht fagen, baß fie bagu beitrugen, ber niedern Klaffe ein befferes Loos ju bereiten. Denn erft in regelmäßig eingerichteten

Staaten, wo Alles der höchsten gesetzlichen Autorität unterworfen war, lernte man es einsehen, was der Ackerbau für den Staat sep. Auch das Zeitalter der Kreuzzüge mochte Männer wie Sully haben, — wa= ren Abt Suger und der heilige Ludwig nicht Män= ner seiner Art? — aber es gehörten noch Jahrhun= derte dazu, bis ein Sully wirken konnte.

Und so wird sich auch jest ergeben, wie die ent= fernten Rolgen diefer Buge fur Die pabstliche Sier= archie ganz anders als ihre nachsten waren. Die Pabste fonnten nicht mehr bleiben, was fie geworden waren, seitdem die Konige Konige wurden. Es war nicht das Emporfommen des dritten Standes an und für sich, was ihrer Macht gefährlich wurde; in ge= wiffer Rucksicht hat er ihnen genutt; aber es war Die durch ihn bewirfte Erhebung der koniglichen Macht, wodurch seit Philipp IV. ihre Gewalt erschüttert ward. Gelbst jener furchtbare 3wang, wodurch sie fie zu frügen glaubten; Regerverbote, Regergerichte, Rekerverfolgungen und Kriege, die aus den Kreuzzuaen bervergingen, mußten endlich, als ein erleuchtes teres Zeitalter ihre Greuel einfah, zu eben biefen 3weden wirken. Co keimten auf ben mit Blut ge= bungten Keldern eble Fruchte auf; nur bedurfte es einer langen Beit, um fie wachsen zu machen und gur Reife gu bringen. Alber wenn die Periote ber Rreugzuge felber zwei Sahrhunderte bauerte, ließ cs fich anders erwarten, als daß die Folgen von ihr auch nur erft in Jahrhunderten fich entwickeln konnten?

# Zweiter Theil. Folgen für den Handel.

Erfter Abschnitt.

Suffand des Sandele vor den Krengzügen.

Eine richtige Würdigung des Gewinns, den der Handel durch die Areuzzüge erhalten hat, setzt einen Blick auf den Gang desselben im Allgemeinen, vorsäuglich aber durch Europa, voraus.

Es giebt in der Geschichte des Welthandels im Großen nur einen einzigen allgemein Epoche machen=
den Zeitpunkt, den der Entdeckung von Amerika, und ter fast gleichzeitigen Auffindung des Seewegs nach Osiindien, am Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Er ist dieß allein, weil er nicht blos eine Verändes rung in dem Gange des Handels von einem Volke oder Lande zum andern, sondern in seiner ganzen Natur bewirkte, indem er ihn vom Landhans del zum Seehandel umformte. So lange man von unserer Erde nur die drei alten Continente kannte, die sich entweder unmittelbar berührten, oder auch

## 244 II. Folgen ber Kreugguge fur Europa.

nur burch ein Meer von fo mäßigem Umfange, als bas Mittelmeer mit feinen Bufen es ift, von einans ber getrennt waren, gab es zwar Schifffahrt; allein biefe Schifffahrt folgte entweder nur ben Ruften, ober war auch nur eine bloke Ueberfahrt ber Baa= ren von den Ruften von Weft : Afien oder Aegypten nach benen von Europa. Affien ift ber von ber Da= tur am reichlichsten ausgestattete Welttheil, mit ben Produften des Bedürfnisses sowohl als des Luxus; und keine andere Lander find besonders mit den lettern so reichlich versehen, als gerade die entferntesten ober die Indischen Lander. Micht nur vor Jahr= hunderten, fendern schon vor Jahrtaufenden ging taber ber große Waarengug aus jenen fernen Gegen= ben nach der westlichen Welt, nach Afrika und nach Europa; und fo bildete fich jener Caravanenhan= bet, der von jeher in Alsien und Alfrika einheimisch war, und eine Saupttriebfeber ber Cultur fur bie Be= wohner diefer Welttheile geworden ift. Diefe Cara= vanen waren cs, welche zwar auf verschiedenen Straffen, aber immer burch das Innere ber Lander Die acsuchten Schabe bes Drients, Gewurze, Rauch= werke, Edelsteine, seidene und baumwollene Geman= ber nach bem Decident brachten; und ben Glang je= ner reichen Stadte erzeugten, ber einst Babplon gu dem Wunder der Welt machte; und noch jest auf den Trummern von Palmyra nicht ganglich erloschen ift. Un den Ufern bes mittellandischen Meers hauf= ten diese Waaren sich auf; und hier entstanden bas her Seestädte, welche ihren Transport nach Europa

übernahmen; fo wie andere wiederum an ber fublichen Rufte Europas fie aufnahmen und meiter verführten. Co lange Dieje Ordnung ber Dinge bauerte, ergiebt hich auch von felbft, was fowohl in dem gangen Alls tertbum, als in bem gangen Mittelalter Beranderuns gen des Welthandels fenn fonnten; Beranderungen feiner Strafen und feiner Stapelplage, nicht aber feis ner Natur und feines Wefens. Die Caravanenftragen in Affice fonnten fich andern (wiewohl fie, gewiffer= maßen von der Natur felber vorgezeichnet, fich wenig anderten), ibre Biele blieben immer bie Ufer bes Mit= telmeers, oder bes schwarzen Meers. hier waren bald die Phonicischen, bald bie Griechischen Stabte Borderafiens, bald Alexandrien die Ctapelplage; fo wie wiederum an der Europäischen Rufte Corinth, Constantinopel, oder die Italienischen Safen in dem Empfange ber Waaren entweder wechfelten, oder auch sich theilten; - es war doch immer ein und derselbe Sandel, beffen Strafen fich nur anderten.

Welche Unwendung diese Bemerkungen auf die Folgen leiden, welche die Kreuzzuge fur ben Sandel haben konnten, geht aus ihnen von felber hervor. Man barf bier feine folche Revolutionen erwarten, als feit bem Unfange des fechzehnten Jahrhunderts erfolg= ten, wodurch die gange Natur des Handels, indem er, aus Lanthandel in Sechandel umgeschaffen, ben Occan ju feiner Strafe erhielt, verandert ward. Alber tieß hinderte nicht, daß diese Folgen dennoch bochft wichtig waren; wiewohl fie fich zunächst auf zwei Punfte beschranten mußten; namlich Beranderungen der Stapelplage, und größere Verbreitung durch Eu-

Der Verkehr der Wölker unter einander hängt zwar allerdings zunächst von ihnen selber ab; allein die Natur der Länder wirkt doch mächtig darauf ein; nicht nur durch die Verschiedenheit ihrer Produkte, sondern auch durch die größere oder geringere Leichtigskeit der Communication.

Europa ist in Rucksicht seiner Produkte unter den brei Theilen der alten Welt der von der Natur am wenigsten begunftigte. Es erzeugt von den Gegen= ftanden, die zur Nahrung und Rleidung geboren, fast nur die der ersten Bedurfniffe; und wenn es auch einige ber übrigen gegenwartig in gewiffen Theilen besitt, so wurden sie erst spat aus andern Weltge= genden dahin verpflanzt. Es bot seinen Bewohnern, seitbem sie Ackerbau und Biehzucht trieben, Getreide und Kleisch zur Speise dar (die edlern Obstarten und Gemufe mußten erft aus Affien geholt werden); zur Burge, fatt Indiens Specereien, Die fein Bolf leicht entbehrte, sobald es sie kannte, fast nichts weiter als Salz. Des Weinbaus war nur bie fleinere Salfte fabig. Nicht weniger war man in bem Stoffe zur Kleidung beschränkt; da Linnen und Wolle das einzige war, was Europa selber erzeugte. Baumwolle, und Die fo geschätte Seibe, mußten gleichfalls aus bem Drient eingeführt werden. Man nehme hingu, baß Dicienigen Arten des Schmucks, denen der menschliche Wahn einmal ben größten Werth beigelegt hat, Ebel= fteine und Perlen, gleichfalls nur von borther erhals

ten merten konnten. Es gebt aus biefem Allen ber: per, bag in einem gemiffen Grabe bie Cultur Euro: pas an ben Drient gefnupft fenn mußte. Und ift es nicht überhaupt biefe fo munderbare Berknupfung, welche bie Borfebung jum großen Triebrad ber Bils bung ber Bolfer bestimmt zu baben febeint? Deben Diefer Armuth an eigenen Produften femmt aber bie phyfifche Beschaffenbeit Diefes Welttheils in Ruckficht ber Erschwerung und Erleichterung ter Communicas tion in seinem Innern bier nicht weniger in Uns fchlag.

Die Kette ber Alpen ift es, welche ihn in zwei ungleiche Balften theilt; aber fur ben innern Banbel, und badurch zugleich fur Die Cultur feiner Bolfer, von fo großer Wichtigleit geworden ift, daß fie ben Gang von beiben großentheils bestimmt bat. Diefe Gebirge, bie bochften ber alten Belt, an ber bftlichen Grenze bes alten Galliens anfangend, laufen als Gine gewaltige Kette bis ju ber Weftgrenze von Ungern fort; wo sie, in zwei Arme sich theilend, ben nordlichen, oder ben ber Rarpathen, und ben füdlichen, ben ber Macebonisch = Thracischen Gebirge, fich nach= mals wieder vereinigen, und unter verschiedenen Das men bis zu den Ufern des schwarzen und Alegeischen Meers ausdehnen. Jahrhunderte hindurch haben fie gleichfam bie Grenzscheidung zwischen zwei Welten ge= macht; wie lange waren Griedenland und Italien Die Gipe ber Cultur, wahrend bie Germanischen und Carmatifden Lander mit unermefilichen Walbungen bedeckt, und gleich ben Wiften bes innern Mords

Amerikas mit Barbaren bevolkert waren? Mer Die Bobe und die Beschaffenheit dieser Gebirgkette, be= sonders desjenigen Theils, der Germanien von Italien scheidet (und eben dieser Theil ift es, der bier am meiften in Betracht fommt), fennt, erklart fich leicht diese Erscheinung. Jene furchtbare Rette, Die fich von beiden Seiten des Gotthard, langs ber Grenze von Wallis und ber Schweiz nach Weften, und tann von Graubunden und Tyrol nach Often gieht, bildet einen Damm, der, so lange die Runft Die Natur nicht besiegte, so gut wie unerfteiglich blieb. Mogen auch einzelne Horben von Barbaren, die in der Lombardei Wohnsiße oder Beute suchten, ihn aberfliegen haben, fo lief hier wenigstens feine San= belöstraße, die fortdauernd die Communication im Großen gefichert hatte. Go mußte diese also zwischen ben Sudlandern und Nordlandern ber Alpen, wo nicht ganglich unterbrochen, doch wenigstens so sehr erschwert bleiben, daß der Berkehr der Bolker nicht fehr bedeutend wurde, und fur ihre wechselseitige Cultur feine Folgen haben konnte. Bon welcher Wichtigkeit diese Bemerkung nicht nur fur die allgemeine Eulturgeschichte von Europa, sondern auch für die Bestimmung des Wirfungsfreises der Rreuz= zuge ift, wird die Kolge lehren. Es wird fich bort zeigen, daß auch in ben Jahrhunderten des Mittel= alters die Städte der Lombardei lange blübende San= delsstädte bleiben konnten, ohne daß jener große Ber= fehr zwischen ihnen und benen von Suddeutschland statt fand, der sich endlich eroffnete.

Die groß aber auch bie Schwierigkeiten find, welche die Natur burch jene machtige Scheidemand bem Berfebr ber Bolfer Guropas in ben Weg legte, fo batte fie boch auf gewiffe QBeife felber bafur ge= forgt, fie überminden ju belfen. Der größte Strom bes Welttbeils, bie Donau, an ber Mordseite ber= felben entspringend, und lange Beit binflickend, bat fich burch fie ben Weg gebahnt. Dachbem er bie fruchtbaren Chenen Ungarns burchftromt bat, brach er burch ben Bergrucken, welche biefe von ben Step: pen der Walachei trennt, und tritt bei Allt = Orjowa aus jenen in Diefe, nachdem er vielleicht Sahrbunberte Steiermark und Ungarn zu einem See gemacht batte. Die Schifffahrt auf biefem Strome blieb zwar immer beschränkt; ba fein reigender Lauf nur bie Sabrt ftromabwarts, aber wenig ober auch gar nicht - worauf es in bem Mittelalter boch am meisten ankommen mußte - in ber entgegengesetten Riche tung erlaubt; aber er zeigte doch gleichsam ben Weg von Often nach Westen. Die großen Buge ber Bble fer, von dem Cimbrischen \*) bis zu denen der Go= then und hunnen, gingen langs feinen Ufern; und auch ber Sandel konnte bier vielleicht feine Strafe finden. Doch konnten badurch bie großen hinderniffe ber Alpenkette im Gangen nur wenig besiegt werden, da Diese Wege auf Die Communication mit Italien,

<sup>\*)</sup> Wenn man namlich bie Eimbern nicht aus bem Rorben, sondern dem Diten tommen läßt.

wovon doch, der Natur der Dinge nach, das Meiste abhangen mußte, keinen Einfluß hatten.

Seitdem gleichwohl Conftantinopel bie Saupt= Stadt des Morgenlandes und die Niederlage seiner Waaren ward, wurden die Straffen langs ber Donau von felber wichtiger; und daß fie von den Bolfern, Die dort wohnten, nicht ungebraucht blieben, wird bald unten gezeigt werden. Es bilbete fich alfo al= Terdings auch in Europa ein Verkehr, ber, von Often nach Westen sich erstreckent, von den Byzantinischen Provinzen burch bie Donaulander nach Deutschland lief. Auch bier machte die Beschaffenheit und Lange bes Dens, und ber rauberische Ginn mehrerer Bolfer es nothwendig, ihn so wie in Affien und Afrika burch zahlreiche Handelsgesellschaften zu treiben, wie es noch jett in den Turfischen Landern geschicht. Aber aroffer Caravanenhandel konnte in Europa nie fo wie in Affien und Afrika gebeihen, weil die Natur unferm Welttheile basjenige Lastthier größtentheils versagte, burch beffen Sulfe dieser allein getrieben werben fann, das Rameel. Das Pferd, das Maul= thier, wenn gleich zum Transport der Waaren im füdlichen Europa fast ausschließend gebraucht, sind boch zu schwach, als baß sie bas Rameel, bas Schiff ber Bufte \*), ersetzen konnten. hauptsachlich barin liegt ber Grund, weswegen ber Berfehr zwischen bem Often und Weften von Europa verhaltnikmäßig immer so schwach blieb; weswegen für das Innere

<sup>\*)</sup> Die Beneunung bes Kameels bei ben Arabern.

II. Folgen ber Rrengjuge für Europa. 251

Dieses Welttheils überhaupt der Handel bas nicht werden konnte, was er für Asien ward.

Aus der ganzen bisberigen Darstellung werden sich jest schon im voraus zwei Bemerkungen ergeben: Erstens: wie wichtig auch die Folgen der Kreuzzüge für den Welthandel waren, so darf man nicht erzwarten, daß der Handel des neuern Europas daraus hervorgegangen sey. Dieser verdankte seinen Gang und seinen Umfang den Entdeckungen am Ende des funfzehnten Jahrbunderts; und die Folgen der Kreuzzäuge für den bisherigen Handel verloren sich um so mehr, da auch die Eroberung Constantinopels durch die Türken dazu beitragen mußte.

Iweitens: Die Wirkungen der Kreuzzüge für ten Handel gingen aus dem Wachsthum und den Veränderungen des Levantischen Handels hervor, der theils über das Mittelmeer, theils auf den Doznaustraßen zu Lande geführt ward. Die geographische Lage der Länder brachte es daher mit sich, daß jene Wirkungen in ihrer vollen Kraft theils die Sechäsen von Italien und Südfrankreich, theils die inländizsichen Städte des südlichen Deutschlands trasen; viel weniger aber die der westlichern und nördlichern Länzder. Auch wir werden daher in der folgenden Unztersuchung den Seehandel und Landhandel unzterscheiden mussen.

Nichts wurde irriger seyn, als zu glauben, daß vor dem Anfange der Arcuzzüge die Schifffahrt auf dem mittelländischen Meere, und die Handelsverbinz dung Europas mit der Levante, jemals gänzlich aufa

## 252 II. Folgen der Kreugzuge fur Europa.

gehört hätte. Wären auch in der Geschichte gar keine Spuren vorhanden, welche das Gegentheil bewiesen, so ließ schon der große frühere Verkehr, der gesells schaftliche Zustand der Völker Europas, und die Leichztigkeit der Schifffahrt dasselbe erwarten. Aber allerzdings war es eine Folge zweier der damaligen Weltzbegebenheiten, daß der Gang dieses Handels wichtizgen Veränderungen unterworfen wurde, und nicht derselbe bleiben konnte, wie im Römischen Zeitalter.

Die Verlegung ber kaiferlichen Residenz nach Confantinopel war die eine dieser Begebenheiten. Geit= bem diese Stadt der Sig des hofs murde, und zwar eines hofs, der, der glanzenofte der damaligen Welt, qualeich gang nach orientalischer Sitte eingerichtet war, mußte biefe Ctadt von felbst die hauptniederlage ber Maaren und Schafe des Drients werden. Micmals hat sich eine Hauptstadt so in der Lage befunden, die erste Sandelsstadt der Welt werden zu konnen, wie Damals Constantinopel; aber zwei Dinge verhinderten Dieß: Die Politif der Regierung, und ber Geift der Mation. Die Regierung, weit entfernt, ben Sandel zu befordern, legte ihm Feffeln an burch bie bruckend= sten Monopole, die sie nicht etwa einzelnen Burgern ober handelsgesellschaften ertheilte, sondern die sie fich felber vorbehielt. Go wie in den neuern Zeiten Die pabstliche Regierung, behielt sie sich ben ausschließenden Handel mit den ersten Bedürfniffen des Lebens vor; mit Getreide, Del, und allen Lebens= mitteln, um eine ftets gefüllte Schapkammer ju baben .). Co fonnte Conffantinopel freilich ichon best balb fo wenig als Rem eine blubende Sandeleffatt werben; aber ber Geift bes Bolfe fcbeint es nicht weniger gebindert zu baben. Religion, Schaufpiele, und hofpolitif waren bie Lieblingsgegenftante, we= mit er fich beschöftigte; alle brei erzeugten Partheien und Kactionen, Die oft Die wildesten Ausbruche berbeiführten. Inwiefern biefer Beift wieder eine Rolge bes hofte potismus, ober in ber Ratur bes Bolls gegrundet war, ift bier gleichgultig; die Sache blieb Dieselbe. Alber biese ungunftigen Umftanbe fonnten barum boch Conftantinopel nicht hindern, in einem gewiffen Ginne Sandelsstadt ju fenn. Es murbe bens noch die große Niederlage der Produfte bes Drients für bie wefilichen Nationen; und wenn die Bygantis ner fie biefen nicht zuführten, fo famen biefe felbft, fie zu holen. Go batte also Constantinopel einen febr großen paffiven Sandel; wenn es auch feinen activen befaß.

Die zweite Begebenheit mar bie Arabische Re= volution. Gie hat aber auf den Handel des Mittel= meers nach ben verschiedenen Zeiten fehr verschieden gurudgewirft. Alls dieses Nomadenvolf in der Mitte bes siebenten Jahrhunderts die Welt durchfturinte, wure

<sup>2)</sup> Go war es noch in ben Beiten ber Rreugzüge. Alb. Aquens, in Gest. D. I. p. 203. "Nullius praeter imperatoris merces tam in vino et oleo, quam in frumento et hordeo, omnique esca, vendebatur in toto regno."

### 254 II. Folgen der Krengzüge für Europa.

den die Kusten Spriens, Negoptens, und der größte Theil von Nordafrika sehr bald seine Beute. Die Unterbrechung der bisherigen Schifffahrt aus der Rösmischen Welt, besonders nach Alexandrien, der alten Stapelskadt des orientalischen Handels, war davon die unausbleibliche Folge. Die Eroberer wagten sich aber bald selber aufs Meer, und zwar mit so viel größerm Glück, se schwächer damals die Seemächte Europas waren \*). So ward, da sie Herren des Meers wurden, dieß für sie die Bahn zu neuen Ersoberungen; keine Küste war vor ihnen sicher; und kleinere und größere Inseln, unter diesen vor allen Sieilien, wurden ihre Beute \*\*). Sie begannen als

- \*) Noch in der letzten Hälfte des siebenten Jahrhunderts wurden die Araber unter der Herrschaft der Ommiazden nicht nur eine Seemacht, sondern auch so mächtig, daß sie bereits im Jahr 673 Constantinopel belagern konnten; woselbst Kaiser Constantin IV. Pogonatus sich 678 zu einem jährlichen Tribut verstehen mußte.
- \*\*) Die Herrschaft der Araber in dem westlichen Mittelmeer ward durch die Aglabiden in Afrika (dem alten Carthagischen Gebiet) zwischen 800 und 900 gegründet. Sie eroberten 830 Sicilien, das ihnen
  968 durch die Fatimiden entrissen ward. Es blieb
  unter Arabischer Herrschaft, bis es ihnen seit 1080
  durch die Normänner genommen wurde. Das neunte
  und zehnte Jahrhundert sind daher die Zeiten der Seekriege mit den Arabern im Mittelländischen und Adriatischen Meere. Jedoch hinderte dieß nicht, daß nicht ein
  sehr lebbafter Handel mit einigen Italienischen Seestädten auf der Insel sich bildete.

Seerauber; aber fie lernten in ber Folge Die Bor= theile des Sandels kennen. Auch bei ben ehriftlichen Staaten übermand die Liebe gum Gewinn ben Relis gionsbaß; Berbindungen fnupften fich an, tros bem Berbot ber Kirche; und fo fam es in ben fpatern Jahrhunderten bes Mittelalters dabin, wie unten ge= geigt werden wird, daß ber Berfebr mit ben Garas cenen und ihren Sandelsplagen einer ber lebhafteften murbe.

Unter ben gantern Europas war burch feine Lage, Die Ausbehnung und die Beschaffenheit feiner Ruften, fein anderes Land fo gum Berfehr mit bem Drient greignet als Italien. Aber Die fchrecklichen Bolferfturme, welche es feit bem Unfange bes funfa ten Jahrhunderts zu beffehen hatte, und die politis ichen Revolutionen, Die bavon die Kolge maren, mur= ben ben Sandel und die Schifffahrt fo gur wie gange lich ju Grunde gerichtet haben, hatte fich nicht unter biefen Sturmen ein Freiftaat gebildet, ber fich beffela ben bemachtigte. Benedig muß unter ben Son= beleftatten Italiens von Anfang bis jum Ende bes Mittelalters zuerst genannt werden, wenn auch unter ben übrigen nachmals einzelne mit ihm wetteiferten. Die Sturme, welche das feste Land Italiens verwus fteten, bevolferten die Infeln ber Lagunen mit Klucht= lingen, welche hier ben Schut vor ben Bebrudungen fanden, ben fie auf bem Continent vergeblich fuchten. Sifcbereien und Calinen gaben ihnen hier einen, wenn auch anfangs färglichen, boch fichern Unterhalt, und auch biefen konnten fie nicht anders als burch Schiffe

#### 256 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

fahrt gewinnen \*). Sie mußten also Schiffer wersten; und bald kamen die Zeiten, wo auch der Kampf auf dem Meere ihre Kräfte entwickeln sollte. Dals matische, Arabische, Normannische Seerauberflotten erschienen nach einander auf dem Adriatischen Meere; und nur Gewalt konnte hier die Gewalt zurückhalten. Seitdem sie darin siegreich waren, war auch die Herrsschaft des Adriatischen Meers das Ziel ihrer Bestresbungen.

Die ältere Geschichte des Benezianischen Sechanstells dreht sich um einen einzigen Hauptpunkt, ihre Berhältnisse und Berbindungen mit Consstantinopel\*\*). Sie waren es, welche zuerst die Bortheile begriffen, die sie daraus ziehen konnten; ihr kühner Unternehmungsgeist trieb sie zur Aussührung; und die Zeitumstände begünstigten sie, weil sie sie zu nutzen wußten. Es ist sehr sehwer, oder vielmehr, wegen des Mangels an Nachrichten, unmöglich, klar zu zeigen, wie und wann diese Berbindung zuerst sieh

an=

<sup>\*)</sup> Diese ersten Beschäftigungen der Benezianer erwähnt bereits im Ostgothischen Zeitalter Cassiodor. Var. II, 82.

bis nach den Krenzzügen hat große Aufflärungen durch ein neues Werk erhalten: Storia civile e politica del commerzio de' Veneziani, di C. A. Marin (nicht zu verwechseln mit dem alten Marin Sanuto). Venezia 1789. 8B. Der Mangel an Kritik in den beiden ersten Theilen wird durch die vielen Auszuge aus bisher und bekannten Urkunden in den folgenden reichlich ersetzt.

anknupfte; aber es fann keinem 3weifel unterworfen fenn, bak es ichon viel fruber geschab, ale bie erften Urfunden uns daven fichere Beweise geben. Wenn Dieje frubiten urfundlichen Beweise erft aus bem Ende tes gebnien Jahrhunderte find \*), fo burgen fie aber auch qualeich bafur, bag ber Berfebr um vieles alter mar, weil darin schon als von einer alten Cache bie Rede ift. Gin neuerer Schriftsteller bat bie Bermu= thung aufgestellt \*\*), daß biefe Berbindung bereits in ben Beiten bes Erardats angefnüpft fen, Die, wenn gleich nicht erwiesen, boch nicht ohne Wahr= scheinlichkeit ift, wenn man die tamalige Berbindung Italiens und des Morgenlandes, und ben Umftanb in Betrachtung giebt, baß ichen Caffiotor ber ent: fernten Schifffahrten ber Benegianer erwähnt \*\*\*). Alber eine bestimmtere Nachricht bat sich aus bem Beitalter von Rarl bem Großen erhalten. "Alls "er", erzählt einer ber Annaliften, "fich in Friaul "befand, waren feine Begleiter, die aus Pavia fa= .men, wohin die Benegianer aus den Landern jenfeit "des Meers die Schape des Drients neulich gebracht "batten, in festliche bunte Rleider aus Ceibe und "allerhand fremdem Pelzwert gefleibet \*\*\*\*)". Der

THE REAL PROPERTY.

<sup>\*)</sup> S. unten.

<sup>\*\*)</sup> Marin I. p. 121. Die altesten Documente find nach ihm ein Raub der Flammen geworben. p. 126.

<sup>: \*\*\*)</sup> Cassiod, 1. c.

hieher Gehörige ausheben, steht in Monach. St. Galli Decren's hift. Schrift. 2. B.

lette Umstand sett es wohl außer Zweifel, baß bie Magren aus Conftantinopel, nicht aus ben andern Platen der Levante, geholt waren; denn nur bort, nicht aber bier, war der Stapelplat des Pelzhandels. Alber die politischen Berhaltniffe und Bedurfniffe trugen nicht weniger bagu bei, die Berbindung zwischen Constantinopel und Benedig immer mehr zu befesti= aen. Um ihre Unabhängigkeit von ben Frankischen Herrschern zu behalten, schloffen sich die Benegianer lieber an die bes Drients; und feitbem fie eine Gee= macht wurden, und die Herrschaft bes Abriatischen Meers gegen die Seerauber zu behaupten suchten, war es auch ihr Beiftand zur Sce, welcher wiederum für das Byzantinische Reich von Wichtigkeit wurde. Beide hatten an den Arabern gemeinschaftliche Feinde; und der Widerstand, den die Benegianer biesen leifte= ten, fam auch ten Byzantinern zu gut \*).

Unter solchen Verhältnissen konnte es ben Venez zianern nicht schwer werden, Vergünstigungen für ihren Handel in Constantinopel zu erlangen. Wie

de gestis Caroli M. II, 27. ap. Bouquet Script. rer. Gall. T.V. p. 152. Man sehe die Erlänterung dazu bei Bedmann, Beiträge zur Gesch. d. Ersindungen, W.V. E. 56. Daß am Hofe Katl's des Großen orienztalischer Schmuck und Aleider sehr gewöhnlich waren, wenn er sich gleich selbst deren enthielt, ist auch sonst befannt. Eginhart vita Carol. M. cap. 23.

\*) Raifer Michael Balbus (820 — 829) fab fich fcon genothigt, bei ihnen um Hulfe gegen die Araber nachzufuchen. Warin It. p. 18.

groß auch die Cultur in mancher Ruckficht bier war, fo war boch bie Sandelspolitif um nichts fluger, als bei ben barbarifchen Bolfern bes Nordens. Co wie bei biefen in fpatern Zeiten bie Banfe fich Freis briefe geben ließ, fo die Benegianer in ber Saupts fradt des Morgenlandes. Das erfte Privilegium Die= fer Urt, bas fich erhalten bat, ift freilich erft vom Sabr 991; allein bag es barum feineswegs bas erfte mar, fieht man aus ihm felber. Durch biefen Kreis brief wurden bie von ten Benegianern zu entrichten= ben Abgaben in Conftantinopel wieder auf ben alten Ruß von 2 Colidis gefest, ba fie bis auf 30 Colidos erhöht worden waren. Gie durfen mit ibren Schiffen aber fein anderes als ihr Gigenthum einführen, und erhalten ein eigenes Sandelsgericht in ber Residengstadt \*). Die noch viel großern Ban= belsprivilegien von einer ganglichen Bollfreiheit erhiele ten sie erft fpater im Zeitalter ber Kreuzzuge.

Wenn Venedig auf diese Weise den Handel mit Constantinopel sich zuzueignen suchte, so überwand aber auch allmählig der Eigennutz den Religionshaß: und auch ein Handel mit den Ungläubigen fnüpfte sich schon lange vor den Kreuzzügen an. Es

<sup>\*)</sup> Daß dieses der Inhalt des Ehrysoboli (so hießen die Freibriese), war, lernen wir ans Marin II. p. 210., der Stude aus dem Original hat abbrucken lassen; und Dandolo dadurch verbessert, der von einer gänzlichen Zollfreiheit spricht, die erst unter Alexius I. ihnen bewilligt ward.

war dieß, nicht zur Ehre ber Benegianer, querft Sclavenhandel \*). Gie fauften Sclaven, Chris ften oder Unchriften, wo sie sie erhalten fonnten; und besonders waren die Araber in Sicilien und Spa= nien die Abnehmer. Aber sie gingen noch weiter. Der große Gewinn, ben die Zufuhr von Waffen an die Unglaubigen brachte, verleitete fie zu biefen Unternehmungen; erzeugte aber auch den lauten Di= berspruch des Bnzantinischen hofs, wovon ein Ver= bot ter Republik die Kolge war \*\*). Der regelmäßige Berkehr in den Safen der Saracenen war überhaupt schon lange von den Pabsten und der Republik ver= boten, und es fonnte also nur Schleichhandel dabin getrieben werden. Von dieser Art mußte daber auch ber frühere Berkehr mit Alexandrien fenn. Die gehn Benezianischen Schiffe, welche im Jahr 828 ben Ror= per des beil. Marcus von daher brachten, waren, wie es ausdrücklich beißt, gegen bas Berbot nur babin verschlagen worden, und entwandten jenen Schaß \*\*\*).

Waren übrigens die Venezianer auf den Mark= ten von Constantinopel gleich die vornehmsten Kauf=

<sup>\*)</sup> Marin I. p. 206., schon in dem Zeitalter von Karl dem Großen; jedoch von dem Pabst verboten. II. p. 55. Wenigstens sollten sie nicht mit Christensclaven handeln.

<sup>\*\*)</sup> Unter den Kaisern Basil und Constantius 976. Marin II. p. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Dandolo Chron. VIII., II. 6. sp. Muratori Script. Ital. XII. p. 170.

leute, fo waren fie barum gar nicht bie einzigen. Much andere Italienifche Scoffadte, namentlich Amal= fi \*) und Bari, trieben dort ihren Berfehr. Dieg ift flar aus eben jenen Privilegien, in welchen ausbrudlich bestimmt wird, bag bie Benegianer nicht auf ihren Schiffen bas Eigenthum ber Burger jener Stadte follen einführen durfen, um nicht an den Alb: gaben zu verlieren. Um eben tiefe Beit breiteten auch Die Stadte Genua und Difa bereits ibre Schiff= fahrt über einen großen Theil des Mittelmeers, aus; und wenn gleich ihr damaliger Verfehr mit Conftan= tinovel sich nicht klar barthun laßt, so muß er boch wenigstens mahrscheinlich fenn. Beide ftarften ihre Krafte, indem sie seit dem Jahre 1000 anfingen, Die Saracenen auf bem Meer mit Gluck zu befampfen. Schon im Jahr 1063 beifit Pifa eine fehr reiche Stadt, beren Schiffe nach Sicilien und Afrika gin= gen; und auf beren Markten man Chriften und Un= chriften fab \*\*).

- \*) Daß im zehnten Jahrhundert die Amalsitaner in Constantinopel den Handel, besonders mit schönen Gewänzdern, mit den Benezianern theilten, erhellt auch aus der Erzählung von Luitprand ap. Muratori Script. Ital. II., I. p. 487. Als man ihm den Einkanf dersfelben in Constantinopel verwehren wollte, antwortete er: man könne deren genug in Italien bei den Benezianischen und Amalfitanischen Kaussenten sinden, die damit Gewinn trieben.
- Muratori Dissertaz. 50. T.VI. p. 18. hat aus einem gleichzeitigen Dichter Berfe als Beweife dafür angeführt.

## 262 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Aber auch nach Palastina wurde von den Italienischen Stadten bereits vor bem Anfange ber Rreuzzuge die Schifffahrt und der handel eroffnet: weil die Schaaren von Pilgern, Die hinübergingen, eine reiche Belohnung versprachen. Unter ben Stadten Italiens scheint Amalfi Dicienige gewesen zu fenn, welche biefe Bortheile zuerft nutte; und badurch zu einem großen Berkehr mit dem Drient und zu großen Reichthumern gelangte \*). Nachdem fie bereits ange= fangen hatten, zuerst die Waaren des Occidents nach jenen Gegenden zu verführen, und diese bier Beifall fanden, erhielten sie von dem Gultan von Alegypten, aus dem Sause der Fatimiden, dem damaligen Berrn ber heiligen Stadt, Die Erlaubnif, dort ein Rlo= fter \*\*) und ein Hofpital angulegen, welches zur Auf= nahme der Pilger diente, und von selbst zugleich ein Plat fur ben handel murbe. Indeg bing ber han= bel der Amalfitaner keineswegs von biefen Dieder= laffungen ab. Er wird bereits im eilften Jahrhundert uns fo groß beschrieben, daß bie Stadt Amalfi ber Cammelplay von Raufleuten ber entfernteften Natio= nen war \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle barüber ist bei Wilhelm. Tyr. in Gest. D. II. p. 934. cf. Muratori Dissertaz. VI. p. 15.

<sup>\*\*)</sup> Der heiligen Maria Magdalena, weil viele Weiber als Pilgrimme kamen.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe die Stelle eines Dichters Wilhelm Apu-

Unter den Französischen Seepläßen muß hier Marseitte erwähnt werden. Die Spuren, welche sied von der Schisssahrt seiner Einwohner in den Jahrz bunderten des Mittelalters vor den Kreuzzügen sinzden, sind bereits von einem großen Geschichtsorscher mit seltenem Fleiß gesammelt \*). Aus ihnen geht hervor, daß die alte Handelsverbindung mit Alexanztrien noch im sechsten und siedenten Jahrhundert nicht ausgehört hatte \*\*); aber ob sie in den folgenden Jahrzhunderten noch sortdauerte, ist höchst ungewiß. Die anz geführten Zeugnisse sessen es allerdings außer Zweisel, daß man auch unter den Karolingern und den ersten Sapetingern Waaren des Orients kannte; aber sie bez weisen nicht, daß man sie über Marseille erhielt \*\*\*);

- \*) De Guignes Memoire, dans lequel on examine quel fut l'état du commerce des Français dans le Levant avant les croisades, et quelle a été l'influence de celle ci sur notre commerce; in ben Mémoires de l'académie des Inscriptions T.XXXVII. p.467 sq.
- \*\*) Die Stellen aus Gregor von Tours IV, 38. V, 5. VI, 2. u. a. beweisen dieß unwidersprechlich. Aber bier ist von den Zeiten vor der Arabischen Eroberung Aegyptens die Mede (Gregor starb bereits 595.); die Frage ist aber, ob der Berkehr dadurch nicht unterbrochen werden mußte?
- \*\*\*) Man prufe, um sich davon zu überzeugen, die einzelnen Beweise bei Desguignes p. 475 sq. Die p. 475. aus Poulin Abrégé de l'histoire de Lyon angeführte Nachricht, daß die Lyoner in Berbindung mit denen von Marseille um 813 des Jahrs zweimal regelmäßig nach

vielmehr Alles auf Italien zu deuten scheint. Es wird zwar damit nicht behauptet, daß durchaus alle Verbindung zwischen dieser Stadt und der Levante aufgehört habe; aber gewiß war sie von keiner Erzheblichkeit. Wenn auf der einen Seite die Geschwazder der Arabischen Seerauber sie erschwerten, gegen welche man seine eigene Eristenz nur mit Mühe bezhauptete, so kam hinzu, daß die Venezianer Nebenzbuhler waren, mit welchen unter den damaligen Verzhältnissen der Wettkampf schwer, wo nicht unmöglich zu bestehen war.

Wenn diese Angaben hinreichen, zu zeigen, daß vor den Zeiten der Kreuzzüge eine Verbindung zur See mit dem Orient vorhanden war; so sehlt es auch nicht an Beweisen, daß ein Landhandel auf den Donaustraßen durch Ungarn und die benach= barten Länder geführt ward. Es waren nach einan= ber drei Volker, welche seit dem Fall des westlichen Römischen Reichs in jenen Gegenden herrschten; Ava= ren, Bulgaren und Ungern. Alle drei Varba= renvölker; aber doch alle drei nicht ohne Handel. Wenn es auch zunächst nur Kriege waren, welche sie mit den Byzantinern in Verbindung brachten, so

Alexandrien geschifft waren, die Gewürze zu holen und über die Saone, Mosel und den Ahein zu verführen, ist nicht uur nach Desguignes Geständniß ohne Beweis, sondern sicher eine Fabel. Ein solcher regelmäßiger Berkehr mit den Saracenen konnte damals gar nicht statt sinden, weil er von der Kirche verboten war.

fernte man boch auch bie Bortheile fennen, welche Die Lage in ber Mitte zwischen bem Griechischen und bem Franken : Reich fur ben friedlichen Berfehr bartet. Dag in bem Beitalter ven Rarl bem Großen ein Ban= belszug durch das Land ber Avaren von Conftan= tinopel nach Deutschland ging, lernen wir aus ben Berordnungen dieses großen Gurften \*). Die Dieber= lage biefes Hantels in Deutschland aber mar bas Rlofter Lord an der Ems in Nieder : Defferreich : von wo dieje Waaren aledann über Regensburg, Fordbeim, Erfurt, Magdeburg nach Bartowick, und fo weiter nach tem Norden verführt wurden \*\*). 211: lein die Berrschaft ber Avaren neigte fich damals schen zu ihrem Untergange; fie wurden feit ber Mitte bes achten Jahrbunderts von ihren Nachbaren und Stamm= verwandten, den Bulgaren, unterjocht. Die Rolge baven mar, bag biefe ben handel an fich riffen, und reich badurch wurden. Geltft ber Reid ber Griechen wurde baburch geweckt; ohne bag fie ihnen ben San= tel entreißen konnten \*\*\*). Gie behaupteten benfelben

<sup>\*)</sup> Man sehe Capitularia Caroli M. III, 6. ap. Baluzo Vol. I. p. 755. De negotiatoribus, qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt, quousque procedero cum suis negotiis debent; i. e. partibus Saxoniao usque ad Bardowick, et ad Megadoburg, et ad Erpessurd, et ad Halechstadt, et ad Forachheim, et ad Regensburi, et ad Lauriacum.

<sup>\*\*)</sup> Sullmann Deutsche Finanggeschichte bes Mittelalters G. 191.

<sup>· · · )</sup> Suid. v. Boulyapor. Eine merkwurdige Stelle! Es

im gehnten bis jum Anfang bes eilften Jahrhun= berts, ba auch ihnen ihre Gelbstftandigfeit burch bie Byzantiner geraubt wurde. Seit biefer Beit scheint ihre Thatigkeit nachgelaffen zu baben. An ihre Stelle als handelsvolf traten aber nun bie Ungern, Die bamals bereits zum Chriftenthum fertgegangen ma= ren. Sie muffen einen großen Berkehr in Conftan= tinovel gehabt haben; da sie bereits in der erften Halfte des eilften Jahrhunderts eine eigene Rirche bort batten \*), die stets bas Zeichen einer Nieber= laffung fur den Handel damals ift. Fortbauernd ging aber auf eben dieser Strafe, welche bald nachber die Rreugfahrer betraten, ber handelszug nach Deutsch= land; wo seit dem zwolften Jahrhundert besonders Regensburg, burch seine Lage an der Donau begunstigt, der Stapelplat murbe.

Der Handel muß im Ganzen dieselbe Gestalt, aber auch dieselben Beschränkungen behalten haben; da die Rückwirkung auf die Deutschen Städte noch immer so mittelmäßig blieb. Eben daraus läßt sich auch sehen im voraus erwarten, daß auch die Hanzbelsverbindung zwischen Italien und den Ländern jenzfeits der Alpen, besonders Deutschland, noch von

heißt bort, die Bulgaren seven alle Kausseute gewors ben; und dadurch der Geist des Eigennuties und des. Sittenverderbnisses unter ihnen entstanden.

<sup>\*)</sup> Schwandtner Script. rer. Hungar. I. p. 420. II. p. 611. Konig Stephan I. († 1038) hatte sie erbant.

keinem Belang seyn konnte \*). Freisich ist es nichts seltenes, in Gallien im eilsten Jahrhundert Italienissche Kausleute erwähnt zu sinden; allein schon die Art, wie sie hier oft behandelt wurden, zeigt, daß es nur herumziehende Krämer und Wucherer was ren \*\*). Bon einem starken Verkehr aber zwischen Venedig und Deutschland sinden sich noch keine Spuzren \*\*\*). Der Landhandel der Venezianer ging zusnächst auf den Flüssen, die von den Alpen herunter kamen, der Verenta, der Etsch, und andern; und verzbreitete sich sodann weiter über Italien. Sie erhielzten allerdings von den Deutschen Kaisern schon lange vor dem Ansange der Kreuzzüge Handelsprivilegien; allein diese beschränkten sich auf das Königreich Itazlien; niegends ist eine Spur, daß sie dergleichen auch

- \*) Hallmann a. a. D. S. 193. bemerkt einen zweiten Handelsweg unter den Karolingern, der von Italien auf Strasburg, und so den Rhein herunter über Frankfurt u. s. w. gegangen sep. Daß sich der Handel längs dem Rhein hinzog, bezweiseln wir nicht: aber für die Verbindung zwischen Italien und Straß-burg kennen wir keinen Beweis.
- \*\*) Man vergleiche die Stelle in deu Briefen von Gregor VII., wo er Philipp I. Vorwurfe über die Behandlung der Italienischen Kaufleute macht, die nach Frankreich gezogen waren. Epist. II, 5. u. 18.
- Dermuthungen. Die bort erlauterten Privilegien vom Kaifer Lothar beziehen fich offenbar auf Italien.

## 268 II. Folgen ber Rrengzüge für Europa.

für Deutschland gesucht oder erhalten hätten \*). Erst in spätern Zeiten blühten durch diesen Verkehr Augs= burg, Nürnberg u. a. empor, wie wir weiter unten bemerken werden.

So war der Umfang und die Verbreitung des Handels mit der Levante bereits vor dem Anfange der Kreuzzüge. Mehrere Wege hatte er sich damals schon erdssnet; aber sie waren noch wenig betreten. Wie die Kreuzzüge sie erweiterten und zum Theil versänderten, muß die folgende Untersuchung lehren.

\*) Man sehe bei Marin die Nachrichten von den Prie vilegien von K. Ludwig II. 856, Vol. II. p. 46., von K. Nudolph und Hugo von Provence, II. S. 120., von Kaiser Otto II. 964. 967. II. S. 162.

#### Zweiter Abschnitt.

Beranderungen des Sandels und Runfifleifes burd bie Rrengguge.

Wenn sich aus dem Bisberigen schon von selber bas Resultat ergiebt, bag burch bie Rreugzüge fein gang neuer Sandel gegrundet werden fonnte, fo waren barum boch bie Folgen terfelben in Diefer Ruckficht nicht weniger glangend. Wenn ber handelszug, ber schon lange vor ihnen von Often nach Weften ging, einem maßigen Fluffe glich, fo schwoll berfetbe burch fie ju einem machtigen Strome an; ber, in mehrere Urme fich theilend, fich viel weiter verbreitete. Bir muffen ihn nach diesen hauptarmen verfolgen, indem wir den Ceebandel von dem Landhandel trens nen. Der erftere umfaßt den Sandel ber Stalienischen und Krangbfifden Sceftadte; ber andere ben ber Staspelplase bes Innern.

- 270 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.
- 1. Wachsthum und Veränderungen des Seebandels.
- 1. Bis zu der Eroberung Constantinopels durch die Rreuzfahrer 1204.

Bereits in dem erften Jahrhundert der Kreugguge entwickelten fich die Folgen berfelben für bie Schiff= fabrt und ben Sechandel mit Raschheit und mit Schnelligkeit. Che man aber in bas Einzelne geht, ist es wesentlich nothwendig, die Hauptmomente auf= aufaffen, aus welchen biefe Beranderungen bervorgin= gen. Allerdings gingen sie zwar aus ben Rreuzzügen bervor: aber darum keineswegs allein, oder auch nur am meisten, aus der Einnahme des beiligen Landes. Auch diese trug das Ihrige dazu bei; aber viel wich= tiger waren die Berbaltniffe mit Conftantinopel, und baburch mit bem gangen Byzantinischen Reich. Menn ferner die Gewinnsucht, wie fich von felbst persteht, einen großen Antheil an den erweiterten Un= ternehmungen hatte; so war sie doch gar nicht ber einzige Sporn; ein anderer, nicht weniger wirksamer, war bie Gifersucht ber Italienischen Stabte auf einander. 18 3 3 3 3 3 4 4 4

Um diese Gegenstände zu überschen, ist es da= her nothwendig, auf die Lage und die Verhältnisse des Byzantinischen Neichs in dem ersten Jahrhundert der Arcuzzüge einen Blick zu werfen. Die Veherr= scher dieses Neichs hatten dazu beigetragen, die Areuz= züge zu veranlassen; aber sie bereuten es bald. Die Beere ber Rreugfahrer flogten ihnen Schreden ein; Das Migtrauen erwachte; fie faben fich in ihren Soffe nungen geräusebt, burch bie Bulfe jener Rrieger ibre verlornen Propingen im Drient wieder gu erbalten; und gitterten felbst in ihrer Sauptstadt. Aber Die Gefabren, Die ibnen von diefer Geite ber brobten, maren meder bie einzigen, noch schienen fie bie groß= ten. Dir banger Beforgnig mußten fie nach 2B es fen bliden; von mober ber Normannische Eroberungs: geift ihrer herrschaft ben Sturg brobte. Schon vor bem Anfange ber Kreugzüge waren biefe Entwurfe aufgelebt; bald nach ihrem Beginn vereinigte Roger 11. Die Lander tieffeit und jenfeit des Pharus unter bem Namen bes Klnigreichs Sicilien. Der Belbens geift jener Eroberer wurde aber ben Bygantinern badurch am meiften gefährlich, weil fie, gur Cee nicht meniger als zu Lande thatig, mit ihren Flotten bie Ruften der Provinzen, und selbst die Hauptstadt bedrobten. Ihrer Schwäche fich bewußt, bedurften Die Raifer ter Sulfe einer fremben Seemacht: und biefe mar Benedig. Ein gemeinschaftliches Intereffe fcbien baber biefe Berbindung gu fnupfen; benn auch ben Benegianern konnte nicht bamit ges bient seyn, wenn jene Eroberer Alles verschlangen. Aber fie halfen nicht umfonft! Privilegien muß. ten ihnen bewilligt werden, wodurch fie allmählig faft ben gangen Sandel bes Byzantinischen Reichs an fich brachten. Und doch fonnte ein reines und feftes Treundschaftsverhaltnig zwischen beiben Staaten nicht besteben.

#### 272 II. Folgen der Krenzinge für Europa.

Die Schwäche ber Byzantiner minterte ibren Stoly nicht. Gie wollten auf die Privilegirten als auf Schüflinge berabseben; Diese fühlten bagegen sich als die Starkern. Wenn iene baber zuweilen es versuchten, sich von dem drückenden Sandelsjoch los= jumachen, indem sie entweder Genueser oder Difaner begunftigten, oder indem fie felbst zur Gewalt ihre Buflucht nahmen; so setzten biese Drehungen ober felbst Gewalt entgegen, und errangen neben den als ten Bewilligungen ofter noch neue. Die Regie= rungsveranderungen in Constantinopel waren bier gewöhnlich die fritische Periode. Kaum war cine folche erfolgt; so eilten auch die Benezianer, durch eine goldene Bulle \*) ihre alten Privilegien nicht nur bestätigen, sondern sie auch noch wo meglich vergrößern zu laffen; und wie konnte der Erfolg an= bers senn, als daß die jugendlich emporstrebende Me= publik dem abgelebten Reiche Alles abpreste, was fie wollte?

Der Anfang dazu war, wie oben gezeigt ist, durch die frühern Bewiltigungen schon vor dem Ansfange der Kreuzzüge gemacht; aber die großen Prisvilegien erhielt die Republik erst während derselben durch die Fürsten aus dem Hause der Comneni. Schon Alexius I., um von ihnen Beistand gegen den Normannen Bosmund zu haben, begünstigte sie

<sup>\*)</sup> Chrysobolon. Die Beweise davon giebt Marin II, 210. III, 28, 45, 182, 197 sq.

fo burch Bollfreibeit \*), bag fein Nachfolger Calos Sobannes bie Erneuerung ber Privilegien verweis gerte. Aber fie erpreften fie bereits 1126 mit bem Cebmertt in ber Sand. Gie bemachtigten fich meb: rerer Infeln; wie Games, Chios, Undros u. a. Der erschrockene Raifer bewilligte ihnen einen Freibrief plenius solito \*\*). Gein Cobn Emanuel bedurfte ibres Beiffandes gegen tie Angriffe von Roger II. ven Sieilien. Aber er erhielt ibn nur gegen tie Bewilligung einer vollen Sandelsfreiheit in allen Safen bes Reichs, außer auf Epprus und Cantia \*\*\*). Mußte baburch nicht schon ber handel in ihre Sande fallen? Und bech erhielten fie bie greften Bewillis gungen erft nach bem Fall bes Baufes ber Commeni. als tie Ungeli ihnen gefolgt waren. Ifaaf Uns

<sup>\*)</sup> Marin III. p. 28. Gie retteten bamale Duraggo. Dandolo IX, 11, 7. Marin macht es wahrfdeinlich, baß fie bamals zwei Freibriefe erhielten; ben von Dans bolo ermahnten, wegen Dalmatien; und einen ameis ten fur ben Sandel. Diefer lettere wurde nachmals in bie Bulle vom Raifer Emanuel wieder mit aufge= nommen.

<sup>\*\*)</sup> Marin III. p.51.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine Analnse biefes wichtigen Freibriefs nach bem Original giebt Marin 111, 62 sq. Nachmals gerfielen indes die Benegianer mit Raifer Emanuel (1171); der fic burch eine fcmarge Treulofigfeit rachte, indem er Die erft ficher gemachten Benegianer in allen feinen Safen verhaften ließ. 3m Jahr 1177 ward ber Friebe bergefiellt.

gelus stellte ihnen im Jahr 1192 vier Freibriefe aus; und noch größere erlangten sie nach bessen Sturz von seinem Bruder Alexius Angelus im Jahr 1200\*), wodurch ein gänzlich freier Handel durch das ganze Reich, als Belohnung für den in dem Tractat von ihnen versprochenen Beistand, ihnen bewilligt ward. Mehr ließ sich nicht geben!

Wenn die Noth den Kaisern diese Bewilligungen abpreßte, so fühlten sie auch oft das Drückende das von. Um daher den Venezianern nicht das Monopol zu lassen, wurden Genuesern und Pisanern ähnsliche Freiheiten bewilligt; oder diese ertroßten sie auch wohl, wie die Pisaner im Jahr 1100, mit dem Schwerdt in der Hand. Aber wenn auch zuweilen die Venezianer mit ihnen theilen mußten, so blieb in Constanztinopel doch ihr Uebergewicht entschieden, weil man sie als größere Seemacht nicht entbehren konnte.

Es ist von großer Wichtigkeit, von dem Inhalt jener Freibriefe, und den dadurch gegründeten Anstalzten, sich deutliche Begriffe zu machen; die ganze Einzrichtung des damaligen Handels hing davon ab.

Die Bewilligung der Freiheit von Abgaben in tem fremden Lande war zwar ein höchst wichtiger

<sup>\*)</sup> Diese wichtigen Actenstücke, sowohl die von Isaak, als das von Alexius, sind zuerst durch Marin Storia etc. Vol. III. App. bekannt gemacht. Das lette ist auch für die Staatsgeographie des Byzantinischen Neichs sehr wichtig; da es eine genaue Aufzählung der sämmtzlichen Provinzen enthält.

Dunft; allein dieft reichte boch nicht bin gur ficbern Subrung des Bantele. 28as balf Diefe Freibeit, wenn fie nicht mit Giderbeit verbunden war? Und wie ließ Diese Sicherheit fich obne Unftalten erbalten? Man bedurfte Diederlaffungen in ber Frembe; aber es fonnte fich bamit boch fein eigentliches Colonials foftem verbinden, weil der Sandel in ben Stadten ber Fremden geführt werben follte. Man mußte fich alfo auf Sandelstogen innerhalb berielben bes fdranken. Bu biejen gehorten nach bem Geift ber Beit eine Rirche, um ben Sandel unter bem Echut eines Deiligthums gu fubren; eine Strafe (ruga); eter ein freier Plas (piazza, embolo), wo ein Marte gehalten, und bie Magazine (fondachi) für tie Waaren angelegt murden \*). Nicht felten erweis terte fich Diefes Alles bis zu einem gangen Quartier ber Stadt (Contrada). Bier lebten bie Fremben gemeinschaftlich, nach ihren eigenen Gefegen. Daber war es ein gewobnlicher Artifel ber Privilegien, baf fie ibre eigenen Richter batten, Die nach ihrem Recht fprachen; und biefes war nicht felten fo weit ausgedehnt, daß auch in ben Prozeffen ber Fremden mit ben Ginbeimischen biefe Richter ben Ausspruch zu thun hatten \*\*). Man nehme hinzu bie gangliche

<sup>\*)</sup> Man sehe z. B. die Bedingungen des Vertrags der Venezianer mit Andronicus bei Marin Storia III. p. 267.

<sup>\*\*)</sup> Dieß wurde ausdrücklich von Alexius Angelus den Benezianern im Jahr 1200 bewilligt; "wie schwer es dem

Freiheit des Handels und Verkehrs, ohne alle Zelle und Abgaben; und man wird sich nicht wundern, wenn der ganze Handel des Reichs, insofern er nicht Monopol der Regierung war, in die Hande der Fremden kam.

Solche Handelslogen hatten die Venezianer nicht blos in Constantinopel, sondern auch in den andern Haupthafen und den wichtigen Binnenstädten bes By= gantinischen Reichs, besonders in der Proving, welche Die Hauptstadt enthalt, in Romania. Die Loge in Conftantinopel felbst war in ber Borftabt Pera, und ward so zahlreich, daß es nichts seltenes war, daß Die Benezianer baselbst ber Regierung troßten \*); wie ftark aber überhaupt ihre Menge in Romanien mar, erhellt aus einem Bergleich mit Isaak Angelus vom Sahr 1188, morin bestimmt wurde, bag Die Benegia= ner in Romanien nothigenfalls hundert Galceren bemannen follten, jede mit hundert und vierzig Ruder= knechten. Co mußten also wenigstens vierzehntausend Benegianische Seeleute bort zu finden fenn; und welche Menschenmenge sett dieses nicht voraus, wenn man ihre Familien, die der Raufleute, Kunstler u. f. w., mit in Anschlag bringt \*\*)!

Wenn solche Einrichtungen in dem Byzantinissichen Reiche nothwendig waren, waren sie es nicht

<sup>&</sup>quot;Kaiser auch selber ankomme" heißt es in der Urfunde. Marin III. p. 182.

<sup>\*)</sup> Marin III. p. 65. 211.

<sup>\*\*)</sup> Marin III. p. 212. cf. p. 287.

weniger in den Stadten von Sprien und bem beis ligen Lande. Die Ronige, Die gleich nach ber Grundung bes Reichs Jerufalem ihres Beiftandes beburften, und ibn genoffen, maren mit Freibriefen ges gen fie nicht weniger freigebig. Bereits 1111, als Die Benegianer gum zweitenmal mit einer Flotte fa= men, erhielten fie eine freie Rieberlaffung in Pto= Iemais, und Handelefreiheit burch bas Reich \*). Alls fie nachmals 1123 bei Jaffa bie Saracenen fcblugen, murden ihnen in jeber eroberten Ctadt im voraus die größten Treibeiten verfprochen \*\*). Be= ftimmter find die Privilegien, die ihnen von Balduin Il. ertheilt wurden; fowohl in Jerufalem felbft, als in Ptolemais, Afcalon, Tyrus zc. erhielten fie Rirchen, Strafen und gange Quartiere +). Dicht ane bers war es auch in ben großen Reichsleben, wie namentlich in Untiochia, wo ihnen ber Furst im Jabre 1167 gleiche Freiheiten ertheilte ++).

Allein nicht blos in der Levante, sondern auch im Westen spielten die Venezianer eine ähnliche Rolle. Wenn sie gleich öfter die Gegner der Norsmänner waren, so hatten sie doch ähnliche Priviles

<sup>\*)</sup> Marin III. p. 32.

<sup>&</sup>quot;) Marin III. p. 48. 'Durde Tyrus und Afcalon eingenommen, follten fie felbst ein Drittheil jeder Stadt has ben." Dieß ward ihnen wirflich durch den nachsten Freibrief. S. p. 146.

<sup>†)</sup> Marin Storia III. p. 196. hat bie Bewilligungen aus der Urkunde gegeben.

<sup>††)</sup> Marin 111. p. 188.

gien für ihren Handel nach Unteritalien und besonz ders Sicilien zu erhalten gewußt. Sie bekamen diese besonders unter König Wilhelm II. im Jahre 1175, wodurch ihnen nicht nur Erlaubniß des Handels durch dessen ganzes Gebiet gegeben, sondern auch die Abgaben auf die Halfte von dem herabgesetzt wurden, was sie vorher gewesen waren\*).

So umfaßte also ber handel ber Benegianer Damals das offliche und westliche Mittelmeer; aber zu einem Monopol fich hinaufzuschwingen; ihre Rivalen, Genuefer und Pifaner (wiewohl fie mit ben lettern zuweilen verbundet maren \*\*)), zu ver= brangen, vermochten sie doch nicht. Früher als sie hatten biese beiden Stadte die Bortheile der heiligen Rriege zu nuten gesucht: und waren mit Geschwabern, zum Krieg und Handel ausgeruftet, nach ber Sprischen Rufte geeilt \*\*\*). Beleidigt damals von Merius, rachten fich bie Pifaner bafur, indem fie 1100 seinen Sohn zum Gefangenen machten; und bas Losegeld bestand in großen Privilegien, Die er ihnen in Confrantinopel ertheilen mußte. Gine Kirche und Micderlaffung; unabhangige Gerichtsbarkeit unter einem eigenen Conful; und Freiheit von allen A Person

<sup>\*)</sup> Die urkundlichen Beweise bavon bei Marin III. p. 201.

bestimmt, daß ihnen die Pisaner 1s4 der Abgaben von den Levante: Waaren entrichteten; wogegen sie ihnen Sicherheit im Archipelagus leisteten. Marin III. p. 165.

Abgaben; wie scheel auch bie Benegianer bagu faben \*). Wann die Genuefer guerft in Conftantinopel Pris vilegien erhielten, ift ungewiß; allein um Die Mitte bes zwölften Jahrhunderts befagen fie bort bereits eine Mieberlaffung, beren Borrechte noch 1154 ihnen erweitert wurden \*\*); und als Raifer Emanuel 1171 mit ben Benegianern zerfallen war, batten fie wie tie Difance bas Gluck, gleiche Borrechte bort, wie fonst Benedig, zu genießen.

In dem beiligen Lande murben beibe nicht weniger als bie Benegianer begunftigt. Als bie letten 1123 bie großen Borrechte erhielten, wurden auch ib= nen gleiche ertheilt. Die Genuefer erhielten vom Konig Balbuin eine Contrada ju Jerufalem; fo wie gu Jaffa. Gie befamen ben britten Theil von Affur. Cefarea und Acre \*\*\*). Den Pisanern gab Boemund

<sup>\*)</sup> Marin III. p.24.

<sup>20)</sup> Man febe Caffari ap. Murator. Script. Ital. VI. p. 265. Die Abgaben wurden von 1/10 auf 1/25 herabaes gefest. Das auch die Umalfitaner fowohl in ber Sauptftadt ale ben Landftabten in Menge anfafig mas ren, erhellt aus ben den Benegianern in Midficht ib: ret gemachten Bewilligungen. Marin III. 63. Aber Amalfi batte nie eine Rriege = Marine; wurde bes= balb nicht gefürchtet, und eben baber tolerirt.

Marin III. p, 49., nach Urfunden bei Giustiniani. Die Unftrengung ber Bennefer war nach biefem letten Unnaliften fo groß gewefen, daß fie in ben erften brci= gebn Jahren ber Areugzüge fiebenmal mit einer Flotte binübergegangen maren.

im Jahr 1108 ein Quartier in Antiochien, wo sie handeln und rechten konnten, wie in Pifa \*).

Daß endlich auch diese Städte den Handel nach Sicilien nicht aus den Augen verloren, bedarf kaum einer Erinnerung. Die Lage ihrer Häfen war dazu vorzüglich bequem; und schon vor dem Anfange der Kreuzzüge war ihre Schifffahrt dahin gerichtet. Auch hier aber lebte die Eisersucht auf, da auch die Prozvenzalen dahin handelten; und die Genueser sollen es durchgesetzt haben, sie zu verdrängen.

Indem auf diese Weise die Italienischen Städte ihre Schifffahrt und Handel ausbreiteten, unterließ auch Marseille nicht, auf eine ähnliche Weise von den Kreuzzügen Nugen zu ziehen. Von Bewilligunzgen, welche ihre Bürger in dem Byzantinischen Neiche gesucht oder erhalten hätten, hat zwar die Geschichte keine Machrichten aufbewahrt; wohl aber von dem Antheil, den sie von Ansang an an den Kreuzzügen nahmen, und den Belohnungen, die ihnen dasür bald in dem heiligen Lande zu Theil wurden. Bereits im Iahr 1117 erhielten sie von Balduin II. die Erzlaubniß zu einer Niederlassung in Ierusalem, in der sie allein wohnen dursten \*\*). König Fulco, sein Nachsolger, dem sie wesentliche Hüsse leisteten, gab ihnen Freiheit der Abgaben, in allen seinen Länz

<sup>\*)</sup> Marin III. l. c.

<sup>\*\*)</sup> De Guignes Mémoires de l'acad. des Inscript. T. XXXVII, p. 515.

bern 1). Balbuin III. bewilligte ihnen Sanbelelo= gen mit ben gewöhnlichen Freiheiten 1152 in allen Eradten Des Reichs \*\*). Auch noch nach bem Ber= lufte der beiligen Stadt wurden ibnen 1190 vom Ros nig Guido von Lufignan alle bie alten Freiheis ten wiederholt; fie brauchten fo wenig von ihren großen als fleinen Schiffen Boll gu bezahlen; und er= bielten einen eigenen Gerichtshof (curia) in Acre \*\*\*). Dieje Bewilligungen geben binreichende Beweise, mit welchem Gifer und mit welchem Erfolge bie Marfeiller an bem Sandel nach Sprien Untheil zu neh= men suchten. Wie febr aber ihre Schifffahrt überhaupt in diefer Periode gewachsen fenn muß, erhellt schon baraus, daß fie im Jahre 1190 Schiffe genug befagen, ten Konig Richard von England mit feinem Deer nach tem gelobten Lande zu fuhren. Gie fcheis nen aber auch unter ben Seeftabten an ben Frango: fischen Ruffen bie einzigen gewesen zu senn, bie Rraft und Unternehmungsgeift genug batten, bie Concurreng mit ben Italienern gu besteben.

Wie groß war also nicht schon, am Ende des ersten Jahrhunderts der Kreuzzüge, der Wachsthum des Sechandels! Wenn vorher nur einzelne Schiffe ihn getrieben hatten, so kamen jest schon ganze Flotz ten! Wenn vorher kaum ein Paar Hafen jene aufz

<sup>\*)</sup> Fiuffe Hist. de Marseille p. 92. Rach firfunden im Stadtarchiv.

<sup>\*\*)</sup> Ruffi l. c. p. 93. aus Urfunden.

De Guignes 1. c.

#### 282 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

nahmen, so standen diesen jest alle Seeplaße des Byzantinischen Reichs so wie Syriens offen. Wenn vorher die Ankommlinge als schüchterne Fremde erschienen; so trasen sie jest allenthalben Niederlassunz gen, in denen sie gleichsam das Vaterland mit seinen Sitten und Rechten wiederfanden. Wenn sie endlich vorher nur durch Abgaben sich die Verkaufsfreiheit erwerben konnten, so waren sie jest allenthalben frank und frei. Das Ziel einer solchen Lausbahn konnte kann ein anderes als eine volle Herrschaft über die schen balb unterjochten Velker seyn; aber da zugleich Mehrere diesem Ziele zueilten, so waren auch die Ausbrüche der wildesten Sifersucht zwischen ihnen zu erwarten. Veides brachte der folgende Zeitzraum zur Reise!

#### 2. Seehandel feit der Eroberung Conftantinopels; 1204.

Die Besorgnisse, welche die Byzantiner gleich nach dem Anfange der Kreuzzüge gefaßt hatten, daß ihr Reich das Opfer davon werden würde, gingen in Erfüllung. Die ganze Schwäche desselben war durch diese Kriege enthüllt; und gerade densenigen enthüllt, die am ersten davon Gebrauch zu machen im Stande waren. Die Niederlassungen der Italienisschen Handelsstädte bildeten schon Staaten im Staat; und die gänzliche Vernachlässigung der Seemacht, die Folge des Mangels, oder einer verkehrten Sparsamskeit, konnte Niemand besser als sie kennen und nutzen.

Alls im Jahr 1202 bie Benegianer fo eben ibre Mota ten jum Ueberfegen eines Rreugheers nach Palaftina vermiether batten, fam ber geflüchtete Cobn bes ges ffursten Jjaat Angelus, ter junge Allerius, um ge= gen feinen Dheim, ben altern Allerius, Bulfe gu fus den. Unermefliche Versprechungen von Privilegien und Geld gaben die fichere Ausficht reicher Beloba mung; und waren nicht, wenn die Cache gelang, auf jeben Fall bie Sieger Berren ber Stadt? Co sog man ben Bug gegen bie hauptstadt bes Morgens landes tem gur Befreiung bes beil. Grabes vor; bas Franklich : Benezianische Kreuzbeer langte vor Conftantinopel an; und der Erfolg fronte bald ihre Wunsche. Allein Die Unmöglichkeit, Die gegebenen Berfprechungen zu erfüllen, zog bald einen Zwist mit Maak und feinem Cobn nach fich; bas Saus der Angeli ward gefturgt; und mit fturmender Band wurden die Kreugfahrer im Marg 1204 herren von Constantinopel. Mit der hauptstadt fiel bier bas Reich; ober zerfiel vielmehr in eine Menge Druch= fincte. In Nicaa und Trebifonde behaupteten fich unabhangig Griechische Fürften; bas Uebrige ward Beute ber Sieger, und unter fie getheilt. Der Rais ferthron ward zwar mit einem Franken befett; allein ber Untheil ber Benegianer mar barum nicht gerins ger. Gie erhielten 1 bes Reichs; und mablten bies fes, wie man von einem handelnden Bolfe es cra warten fann \*). Ein Theil ber Hauptfladt, alle

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 64.

#### 284 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Rüftenlander vom Hellespont bis zum Jonischen Meer, die ganze Halbinsel Morea, alle wichtige Inseln, Negroponte, Candia, Corfu, und viele kleinere, wurzden ihnen zu Theil. Herren der Länder, waren sie durch ihre Flotten zugleich Herren der Meere; und daß dadurch für ihren Handel die wichtigsten Folgen sich ergeben mußten, bedarf nicht erst eines Beweisses.

Die erste dieser Folgen war, die Entstehung eines Colonialinstems. Es ift oben gezeigt. baß schon vorher bagu ber Grund gelegt mar; aber daß es sich nicht ausbilden konnte, ohne politische Herrschaft. Wenn die Einnahme Constantinopels und die Zertrummerung des Reichs leicht gewesen war, so mar bagegen die Behauptung ber neuen Beligun= gen besto schwerer fur eine Stadt, Die noch so gut wie gar kein Continentalgebiet hatte. Man empfand Diek fehr wohl, und indem man die Stude des feften Landes verbundeten Griechischen Fürsten zu Leben aab \*), wurden dagegen in der Hauptstadt und auf ben Inseln Colonicen Benezianischer Burger gegrun= bet. Der Theil der Hauptstadt, der den Benezia: nern gehorte, mard gang eine Colonie nach bem Diu= fter des Mutterstaats. Es ward also eine republifa= nische Organisation eingeführt. Es gab einen Podesta

<sup>\*)</sup> Wie 3. B. Abrianopel mit feinem Gebiet; wie Lepanto 1c. Die Bedingungen waren Treue gegen die Nepublik; und freier Handel und Niederlassungen wo man wollte. Warin IV. p. 71.

(fratt tes Doge); einen großern und fleinern Rath, worin iener ben Borfis fuhrte; alle Civil = und Mili= tarbeamte bingen ven Diefer Municipalitat ab \*). Die Colonie bestand eben sowohl aus einer Menge Goler. als Burger. Alebnliche Niederlaffungen mit abnlichen Ginrichtungen wurden nun auf ten Sauptinfeln, Canbia \*\*), Morea und Corfu, gestiftet; und ba allenthalben die herrschaft des Meers durch gablreiche Geschwader gesichert war; so sebien es nicht schwer, fie gegen die Unfalle ber Genuefer ober Underer zu fdusen.

Der Machsthum und die viel weitere Berbreis tung des Sandels war zweitens wieder bavon bie Kolge. Diefer außerte fich vor allen dadurch, bak Die Benegianer, im Besig ber Ruften bes Bellesponts, ben freien Eingang nach bem fcwarzen Meere batten. Der Sandel auf biefem Meere war aus mehr als Giner Urfache von hober Wichtigkeit; theils

- \*) Sie war von ben lateinischen Raifern fo gut wie un= abhangig; benn fie ichloß mit ihnen formliche Bertrage. Gin mertwurdiges Beifpiel davon führt Marin IV. p. 98. aus Urfunden an; einen Bertrag amifchen bem Raifer und dem Podefta von dem Jahre 1205.
- \*\*) Die gange meremurdige Ginrichtung ber Colonie auf Candia giebt Marin IV. p. 81. aus Urfunden. Man vergleiche bamit Giacomo Filiasi Memorie storicho de' Veneti T. VI. P. II. p. 225. wo nicht unwichtige Bus fate fich finden. Ueber die Ginrichtung ber auf Morea giebt Marin IV. p. 84. einige nachricht; die ber in Corfu weiß man nicht.

weil die Nordlander, die es begrenzen, die Korn= fammer für Conffantinopel waren; theils weil ein Hauptarm bes Affiatischen und Indischen Sandels über baffelbe bamals lief. Die Benezianer haben allerdings nicht erft seit der Einnahme ber Hauptstadt fich den Weg dahin gebahnt; es ist erwiesen, daß ihre Flotten es schon früher befuhren \*), und daß sie selbst schon früher Miederlaffungen auf der Krimm hatten \*\*). Alber mit dem Kall Conffantinopels erhielten fie bie herrschaft biefes Meers. Die Folge bavon mar eine Niederlaffung an der Mundung des Dons ober Tanais, welche daber Tana bieg, daß jegige Afow. Lafit gleich bas Stiftungsjahr fich nicht genau ange= ben, so fallt es doch in diese Zeiten +). Auch diese Colonie erhielt eine Einrichtung wie die oben bes schriebene; und murde der Stapelplat fur den San= bel bes entfernten Affiens und Indiens. Die Straffe teffelben lief von Indien ber über ben Drus und bas Caspische Meer nach Aftrakan ++); von wo tie Waa= ren auf Kameelen nach Tana gebracht, und von hier weiter verführt wurden. Allein die Bertrage mit ben bort herrschenden Mongolischen Fürsten sicherten ihnen

<sup>\*)</sup> Schon 1196 hatten sie eine Flotte zu Amisus, zum Schuft der Kuste. Marin IV. p. 100.

<sup>\*\*)</sup> G. unten.

<sup>†)</sup> Marin IV. p.91. 92.

<sup>††)</sup> Citrafan nach der damaligen Benennung. Man sche Josaph. Barbaro vinggio bei Ramusio Raccolta II, sol. 93. cf. Marin IV. p. 133.

II. Folgen der Kreugguge fur Europa. 287

auch einen Berkehr mit tiesen Nomaden \*); burch welche die Caravanen großentheils gebildet wurden, die ins innere Affien zogen.

Nicht weniger wichtig mar ber Berfehr ber Des negianer in ten Bafen an ber Cubfeite bes femargen Meers; unter benen Trebisonde, Giaggo und Raffo (Phafis) genannt werden muffen. Dit ben Raifern von Trebifond fuchten baber bie Benegianer Santelsvertrage zu errichten; und erreichten auch ib= ren 3med. Durch den hauptvertrag vom Sabr 1303 wurden fie bier auf gleichen Bug mit ben Genuefern gefest; erhielten fo wie jene bas Recht einer Sans belsloge, Kirche; eines Bailo, gleiche Abgaben u. f. w. \*\*). Auf tiefe Plage lief ein anderer Arm Des Indischen Sandels, ber auch über bas Caspische Meer, aber nach der Westflufte, und von da über Albanien ging. Noch wichtiger war aber ber Armes nifche Sandel, beffen Sauptstadt Tauris der Mit= telpunkt fur den gangen Perfischen Sandel, so wie für den mit Bagdad und Baera war \*\*\*). Ueber Tauris liefen die Caravanenstraßen, welche fomobil

<sup>\*)</sup> Beispiele davon aus Urfunden giebt Marin IV. p. 139 sq.

<sup>\*\*)</sup> Die Urtitel des Traftats aus den Urfunden bei Marin IV. p. 144.

Maria IV. p. 158. hat zwei Handelsverträge mit den Königen von Armenien; der erfte bereits aus dem Jahr 1201; also vor der Einnahme Constantinopels; der andere vom Jahr 1245. Der Weinhandel machte einen wichtigen Zweig des dortigen Berkehrs aus.

Estlich nach Ispahan, Bakk und Bochara, als welche südlich nach den eben genannten Städten am UntersTigris gingen.

Alber dieser gewaltige Verkehr sollte bald eine Beranderung erleiden. Wie machtig auch die Benez zigner waren, so waren sie doch nicht ohne furchtbare Rebenbubler. 2118 es ihnen gelang, sich Constantino= pels zu bemachtigen, waren die Genueser in Rriege mit den Visanern verwickelt, die selten unterbrochen, und ftets wieder erneuert wurden. Die Rivalitat Die: fer beiden Stadte, und die baraus bervorgebenden Folgen, famen den Benegianern vortrefflich zu ftatten. Allein bas Gluck ber lettern hatte auch bald die Gi= fersucht ber erstern erregt. Nichts sehmerzte sie mehr als die Aussicht, vom schwarzen Meere ausgeschlos= fen zu fenn, beffen Handel fie schon vormals mit ben Benegianern getheilt hatten; und jest auch noch nicht fabren ließen. Man nehme hingu, baß fie fich jest von der Hauptstadt ausgeschlossen saben mit dem Berluft so großer Privilegien; und ber Gefahr, allen Sandel und Schifffahrt im bfilichen Mittelmeer gu verlieren, wenn ihre Nebenbuhler sich auf ihrer Sobe erhielten. Daber unterließen sie nicht, wo sie konn= ten, ihnen Seinde auf den hals zu begen; und balb fam es zwischen beiden Republiken zu einem Kriege, ber 1215 mit einem Frieden endigte, fraft beffen Die Genueser wieder in Romanien ihre alten Freis heiten, wie unter Allerius, genießen follten \*). Alber wenn

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 195.

wenn Sandeleneid überhaupt feinen bauernden Fries ben boffen lagt, wie viel weniger bier, mo ber Berubrungepunkte fo viele, und die Gegner fich fo nabe maren? Gin Streit über eine Rirde in Mere, mobei es ju Gewaltthatigfeiten fam, reichte bin, im Jahr 1257 einen blutigen Krieg zwischen beiden Republifen ju entgunden; in tem gwar bie Benegianer, verbuns ber mir Difa und Manfred von Sicilien, einen Siea erfochten, aber burch den fie bennoch an Macht und Geld geschwächt wurden \*). Diefen Beitpunkt nusten tie Genueser, Die Griechen aufzumuntern, bas Joch ber Benegianer abzuschütteln, und ben Bygantinischen Thron wieder aufzurichten; wozu ber elende Buffand bes Frankischen Kaiserthrens, ber, nur auf Trum= mern ftebend, ftete wankte, von felber einzuladen febien. Michael Palcologus, Berricher von Di= caa, magte es, bemachtigte fich ber hauptstadt burch Lift und Ueberfall, und feste fich auf den wieder ers hobenen Thron \*\*).

Diese neue Revolution in Constantinopel hatte auf den Gang des Handels den entschiedensten Einzstuß. Die Verdienste, welche sich die Genueser erworz ben hatten, wurden sofort durch den Vesig der Vorzssadt Pera belohnt; die Venezianer wurden aus der Hauptstadt vertrieben, der Pallast ihres Podestà ward zerstürt; und ein Schiff, mit den Trümmern desselz

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 298 8q.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1261.

#### 290 II. Folgen der Krenzzüge für Europa.

ben beladen, nach Genua geschickt \*). Die Erbittes rung ward größer wie je; der Krieg wurde zugleich mit den Byzantinern und Genuesern erneuert; und der Haß gegen die letztern machte, daß man mit den erstern einen Frieden schloß \*\*), indem man den Krieg mit diesen noch fortsetzte.

Durch diese neue Catastrophe mußte der Handel der Benezianer nothwendig zuerst einen Stoß erleiden. Aber wie wichtig auch ihre Herrschaft in Constantino= pel gewesen seyn mochte, so war er doch keineswegs blos darauf gedaut. Ihre Seemacht war noch ungesschwächt; und bildete eine Grundlage, die nicht leicht zu erschüttern war. Wenn sie auch vielleicht auf eisner Seite verloren, so wußten sie dagegen sich neue Canale auf andern zu erdssnen; die gereizte Rivalität entwickelte neue Kräfte, und das Resultat im Ganzen war, daß der Welthandel nicht dadurch beschränkt wurde, sondern gewann.

Allerdings waren seit dieser Zeit die Genueser in Constantinopel die machtigern; und blieben von jetzt an die Verbundeten der Griechen; allein die Venezia=ner wurden doch nicht daraus verdrängt. War gleich der Kaiser nach dem Friedensschluß nicht verpflichtet

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 312.

Die funfzehn Artifel des Kertrags mit dem Raiser giebt Marin IV. p. 326. Die Venezianer erhielten siches res Geleit durch das Neich; und die Erlaubnis (Art. 4.), in Constantinovel in gemietheten Häusern zu wohnen,

ibnen gleiche Freiheiten wie vormals zu ertheilen, fo ftand es ihnen boch frei, in Conftantinopel und Ros manien fur ibr Miethgelb Wohnungen ju fuchen.

Um fublbarften mußte bie Ruchwirfung auf bie Schifffabrt und ben Sandel des ichwargen Deers fenn. Wenn gleich die Venezigner indeft vormals bort eine entschiedene Uebermacht batten, fo ferint Diefe fich boch baselbft feineswegs auf gleicher Bobe erbals ten zu haben. Denn fchon vor ter neuen Cataffros phe ber Sauptstadt batten fich bie Genueser in ben Safen bes ichwarzen Meers nicht nur wieder feftge= fest, fondern waren auch fast machtiger als bie Des negianer geworden \*). Gie hatten jest wieder feinen angelegentlichern Wunsch, als die Benegianer ganglich baraus zu verbrangen; allein fo wenig biefe gegen fie es vermocht batten, vermochten fie es wieder ge= gen jene \*\*).

Gine Folge aber ber jetigen Uebermacht ber Bes nuefer in bem schwarzen Deer waren Die berlaf= fungen bafelbft. Gie bestimmten bagu bie Salbinfel ber Krimm, wo auch schon früher bie Benezianer Etg=

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 145.

<sup>2)</sup> Ihre Riederlaffung Tana erfcheint noch 1342 als eine blubende Stadt. Sie ward aber bamals von den Tartaren geplundert; und die Ginwohner retirirten fich gu den Genuefern nach Caffa, die fich mit ihnen verbundeten. Als aber 1350 bie Benegianer einen Gepa= ratfrieden mit den Tartaren ichloffen, ging baraus ein blutiger Rrieg ber beiben Mepublifen hervor, ber bie Macht von Genua endlich brach. Marin VI. p.60. 61.

#### 292 II. Folgen der Krenzzüge für Europa.

bliffements crrichtet hatten \*). Die Genucfer mable ten bier bie Gegend des alten Theodofia; und bier blübte jest ihre so wichtig gewordene Colonie von Caffa auf. Wenn fich gleich bas Jahr ihrer Stiftung nicht genau angeben laßt, so ist es boch keinem Breifel unterworfen, daß es nicht lange nach ber Wiederaufrichtung des Byzantinischen Throns, bald nach 1266 war. Aber die Miederlassung gedieh nicht auf einmal. Sie war erst ein offener Ort, ber nach erhaltener Erlaubnik des Tartarchans errichtet wurde. Erst spater wurde berselbe mit Graben und Mauern umgeben; um vor den Angriffen der Tartaren sicher zu senn \*\*). Die Stadt erhielt ihre Municipalver= fassung, und wurde von einem jahrlich von Genua dahin gesandten Consul regiert, unter dem auch die übrigen Niederlaffungen der halbinsel standen, zu benen Cembalo, Cerco, und einige fleinere gezählt wur: ben \*\*\* j. Bon diesem Punkt breiteten bie Genueser ihren orientalischen Handel aus. Die Krimm felber, reich durch ihr Calz, wurde zugleich der Stapelplaß

<sup>\*)</sup> Beforders Soldaja. Marin VI. p.69. zeigt aus einer Urfunde, daß 1287 ein Conful von Benedig nach Soldaja gesandt ward, als Consul von ganz Gaza- ria, d. i. der Krimm.

<sup>\*\*)</sup> Niceph. Gregor. XIII, 12. Die besten Untersuchungen über Cassa verdanken wir dem Genueser Abbate Oderico, in Lettere Ligustiche 1792 von dem dreis zehnten Briefe an. Marin VI. p.69 sq. hat ihn in einigen Stücken berichtigt.

<sup>&</sup>quot; \*\*\*) Oderico p. 134 sq.

ber Erzeugniffe frember lander. Gie murbe ber Marte bes Velgbandels fur ben Norden; ber feidenen und baumwollenen Gewander von den Versischen Provingen; und nicht weniger ber Erzeugniffe Inbiens, die auf den oben beschriebenen Wegen von Mfragan babin verführt wurden \*). Die Niederlaffun= gen der Genucfer breiteten fich von bier aus auch nach dem Caucasus aus, webin der Reichtbum von Metallen fie loctte; und noch in unfern Tagen bat man Spuren von ihnen in dem Innern jener Gebirge finden wollen \*\*), nachdem schon über brei Jahr= bunderte Caffa fur sie verloren ift +).

Auf biese Weise kam ein wichtiger Zweig bes Belthandels in die Sande der Genuefer; aber ihre Nivalen suchten und fanden bafur auf, einer andern Seite Entschädigung. Waren jene bie Berbundeten ber Grieden geworden, fo wurden fie bie Berbunde= ten der Saracenen, und schloffen mit tiefen Sandels= vertrage, troß ben Berboten ber Kirche, von benen fie gulett burch Geld sich Dispensation zu verschaffen wußten ††). Die Frucht bavon war ihr handel theils

<sup>11.13)</sup> Oderico .p. 155. Han he brid and mese to grange united

<sup>\*\*)</sup> In bem Orte Rubafcht. Muller's Cammlung Ruf= fifder Geschichte. U. G.G. wien in beck gronge

<sup>+)</sup> Es wurde 1475 von Mahomet II. erobert. Oderico .C.21 1617 11 10 113 p. 193.

<sup>7+)</sup> Die frubern Verbote ber Rirche, die befonders gegen den handel mit Sclaven und Baffen gerichtet waren, mußte man gu umgeben. Allein im Jahr 1307 verbot Clemens V. burchans allen Berfehr mit ben Gara:

#### 294 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

nach Alexandrien, der allein für das, was sie im Norden eingebüßt haben mochten, hinreichenden Ersatz gab; theils nach andern Saracenischen Platzen und Ländern.

Alegnoten, das damals unter der Herrschaft der Mammeluden = Sultane fand \*), war ter Mittelpunkt des Handels zwischen Alfrika und Alsien; und war burch seine Lage als Ruftenland nicht weniger bazu geschickt, daffelbe zwischen diesen beiden Welttheilen und Europa zu werden. Wenn die Religionsverhalt= nisse und die Berbote der Kirche auch bisher einen regelmäßigen Berfehr mit den Italienischen See-Stadten verhindert hatten, so hatte es darum doch keineswegs an Berkehr gefehlt; ba die Benegianer fur Die Sclaven, Die fie bei ihrer Herrschaft im schwarzen Meer aus Circaffien und Georgien holten, hier ben fichersten und vortheilhaftesten Absatz fanden \*\*). Seitdem sie aber bas Ungewiffe ihrer herrschaft in Conftantinopel sich felber nicht verhehlen konnten, wa= ren sie um fo forgfaltiger gewesen, Berbindungen mit den Saracenischen Fürsten anzuknupfen \*\*\*); und

vI. gab erst einzelne Privilegien gegen Bezahlung; und zulest 1345 allgemeine Dispensation. Le Bret Gesch. von Venedig B. I. p. 756.

<sup>\*)</sup> Seit bem Jahr 1250.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 261. 262. ist der Meinung, daß sie biesen handel so gut wie ausschließend dort getrieben hatten.

<sup>243)</sup> Bereits feit dem Jahre 1229, wo fie ichou einem

welches Land fonnte fie mehr als Alegypten angieben, wo fie bie Schafe gweier Welttheile, und von ben Indifchen Producten gerade die in Europa am meis ften gefuchten Specereien aufgebauft fanten \*)? Der Weg, auf dem diese lettern famen, mar über bas gludliche Arabien. Jener uralte Banbeleverfehr, ben Die Leichtigkeit der Schifffahrt und die Magigkeit ber Entfernung zwischen den Ruften Malabar und Cen= Ion auf der einen, und biesem Lande auf der andern Seite ftets unterhielt, bauerte noch bamals; und Aben im gludlichen Arabien war ber Safen, wo ber Stapelplas der Indischen Baaren fich fand. Mit ihnen vereinigte man bier die gesuchten Producte Alrabiens; vor allen den Weibrauch; und langs ber Deftfufte Arabiens wurden biefe auf Rameelen über tie Landenge von Suez nach Cairo, und von ba auf bem Dil nach Alexandrien gebracht. Pfeffer, Ingwer und Kaneel, waren die hierhin von Indien gebrachten

Tractat mit bem Gultan von Aleppo fchloffen. G. unten. Marin IV. p. 246.

2) Ueber ben Buftand und die Beschaffenbeit bes Megrytis fchen Sandels find wir am vollständigften unterrichtet burd bas Bert bes alten Marino Sanuto aus bem vierzehnten Jahrhundert: Secreta fidelium crucis, in ben Gest. Dei p. Franc, Vol. II., bas er als ein Project gur Diedereroberung Megyptens und bes beil. Landes bem Pabft übergab. Er grundete diefes auf ftrenge Sandelsverbote, und baber giebt befonders ber erfte Theil Nachrichten über den Alegyptifchen Sandel. Es find alfo Berichte eines Ungenzeugen.

#### 296 II. Folgen der Krenzzüge für Europa.

Waaren; vielleicht auch seidene und baumwollene Wesbereien. Die aus dem jenseitigen Indien kommenden Specereiwaaren, Gewürz: Nägelein, Museatnüsse, Eusbeben, sollen mehr über Bagdad gekommen senn. Zu diesen kamen die eigenen Producte des so fruchtbaren Alegyptens: Getreide, Datteln, Zucker, Baumwolle; und die Waaren, welche die Caravanen des innern Afrikas dahin brachten; wogegen Alegypten wiederum Del, Metalle, Mastir, und vor allen Bauholz einstauschte \*).

Raum war der Thron der Bnzantiner durch die Genueser wieder aufgerichtet, und die Aussichten für Die Benezianer im Norden getrübt; so eilten biese auch schon mit dem Sultan Malec al Abel einen Vertrag abzuschließen, ber ihnen ben Acquytischen Handel sicherte; dem mehrere andere abnlichen Inhalts folgten, die nur etwa einige Zusätze enthielten. In jenem ersten Vertrage vom Jahre 1262 sind aber bereits die Hauptbestimmungen enthalten. Die 28 Artifel beffelben \*\*) gaben ben Benezianern Sicherheit für ihre Person, Waaren und Schiffe; sie erhielten Magazine, Kirche und ein eigenes Bagno; Bestim= mung ber Abgaben, so wie sie zu ben Zeiten von Melechalchem bezahlt zu werden pflegten; und andere nugliche Bestimmungen (Die burch einen fpatern Bertrag von 1303 noch erweitert wurden \*\*\*)), wogegen

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 258.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 266. hat fie and der Urfunde gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe p. 270. Jugleich ift aber aus bem Dbi=

## II. Folgen ber Kreugjuge für Europa. 297

fie versprechen mußten, alle Kapereien gegen die Unsterthanen des Sultans einzustellen.

Aber Diefer, schon an sich fo einträgtiche, Sans bel mit Alegopten trug wiederum bagu bei, auch ib= ren Berkehr mit ben übrigen Caracenischen Staaten an ber Mordfufte von Afrifa gu fnupfen und ju erweitern; wo ihnen Pifa und Genua, burch ihre Lage in Diefer Rucksicht mehr begunftigt, fcon vorangegangen zu febn scheinen. Die erften batten be= reits 1230 durch' einen Bertrag mit dem Konig von Tunis (bem ersten, ben man kennt) sich eine Die= berlaffung in feiner Ctabt ausbedungen \*), und bie Genuefer maren nicht guruckgeblieben. Aber auch Be= nedig erhielt durch einen Bertrag im Jahre 1251 gegen bie Bestimmung eines Bolltarifs bas Recht ci= ner Niederlaffung, einer Kirche, eines Confuls \*\*). Ein abnlicher Vertrag ward im Jahr 1356 mit Tri= poli geschloffen, worin den Benegianern freier Sans bel burch bas Reich, b. i. von Sphax bis Mefu=

gen klar, daß ben Venezianern schon durch einen der frühern Sultane der Handel nach Aegypten war erlaubt worden.

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 277. giebt die siebenzehn Artifel besiels ben aus der Urkunde. Die wichtigsten sind: 1. Siches res Geleit auf dreißig Jahre durch das ganze Reich. 2. Niederlassung, Kirche, Bazar in jeder dem König gebörigen Stadt. 3. Ein eigener Consul. 4. Handelse bestimmungen.

<sup>\*\*)</sup> Narin IV. p. 280. aus ber Urkunde. Meue Verträge : wurden 1271 und 1305 geschlossen.

#### 298 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

rate zugesichert ward \*). Aber auch an den Kusten blieben diese unternehmenden Kausseute nicht stehen; auch an dem Karavanenhandel des innern Afrikas nahmen sie Antheil. Ein späterer Vertrag mit dem König Masuth von Tunis vom Jahr 1320 sicherte ihnen denselben \*\*). Die Ziele desselben lassen sich errathen, aber nicht mit Gewisheit bestimmen \*\*\*).

- \*) Marin IV. p. 290. aus der Urfunde. Der neunte Artikel enthält zugleich den Zolltarif der einzelnen Waaten; unter deuen Wein, Wolle und Leder die wichtigften sind.
- \*\*) Marin IV. p. 287. aus ber Urfunde in fünf Artifeln.

  1. Die Saravanen können hingeben, wohin sie wollen.

  2. Ersaß für Diebstahl; und freie Weide für die Lastthiere.

  3. Kein Venezianischer Eilbote (corriere) darf angehalten werden.

  4. Jeder Mahomedaner muß dem Consul für seine Landsleute und ihre Karavanen Hüsse leisten, sobald er barum ersucht.
- Berkehr. Marin 1. c. Man vergleiche P. Daru Histoire de la Republique de Venise III. p.46 etc. dessen Abhandlung über den Benezianischen Handel zu Ansfang dieses Bandes doch fast blos Auszug aus Marin und Filiasi ist; ohne daß auch nur die Perioden gehörig unterschieden wären. Neue oder ältere Urkunden in Beziehung auf den Handel sind nicht durch ihn beskannt gemacht. Auch die Abschnitte in des Grasen Filiasi Memorie storiche de' Veneti 1797. T. VI. cap. 43—46. del commerzio e navigazione de' Veniziani (die unabhängig von dem Berke des Marin gearbeitet sind) geben nicht sowohl eine fortlausende kritische Ges

barei, einem der großen Kornmagazine in allen Zeisten, seine Folge der Kreuzzüge zu seyn scheinen (wieswohl er sicher mit den übrigen zusammenhing), so war es dagegen gewiß der, den sie über Syrien mit dem innern Asien trieben; und nicht weniger durch Verträge mit den Saracenischen Fürsten zu bestestigen strebten. Vereits im Jahr 1229 gelang es ihnen, einen Vertrag mit dem Sultan von Aleppo abzuschließen; und durch diesen an dem Karavanenschandel, der über Basra auf Syrien lief, Antheil zu nehmen \*). Auch hier erhielten sie eine Niederlassung, eine Kirche und einen eigenen Bailo. Pfesser und Baunnvolle, nach Kameellasten gerechnet, sind die Abaaren, wovon die Abgaben bestimmt werden.

Eben so wenig versaumten sie es, mit den Sulz tanen von Verderasien oder Koniah Verträge zu schließen, von denen sich einer vom Jahr 1219 vom Sultan Aladdin findet, der sich aber bereits auf die seines Bruders und Vaters bezieht. Durch sein ganz 3c6 Gebiet wird ihnen sicheres Geleit gegeben; die

schichte, als vielmehr ein vages Raisonnement, in bem die Jahrhunderte durcheinander geworfen werden. Indes batte er Zutritt zu der sehr reichen Urkundensamms lung des Kausmann Swaier (die vermuthlich nach seinem Tode in das Staatbarchiv, und mit diesem nach Paris gekommen ist), woraus einzelne erhebliche Nachrickten, nirgend aber vollständige Urkunden, mitgetheilt sind.

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 246. aus ber Urfunde, in gehn Artifeln.

## 300 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

Abgaben ber andern Waaren bestimmt; Perlen aber und Gold, so wie kostbare Federn, ohne Abgaben einzuführen erlaubt \*).

Den Geschichtschreibern des Benezianischen Hansdels bleibt es überlassen, die Beränderungen, welche einzelne dieser Handelszweige erlitten, zu erforschen und zu bestimmen. Die Absicht der gegenwärtigen Abhandlung kann nur senn, eine Uebersicht, aber eine nicht auf ungewisse Nachrichten, oder gar bloße Berzmuthungen, sondern auf sichere Documente gezgründete Uebersicht zu ertheilen; wozu nur das Werkdes edlen Rarin uns in den Stand sesen konnte.

Wir überlassen es dem Leser, sich den Betrach= tungen hinzugeben, die der Ueberblick dieses Welt= handels, den wenige Städte an sich rissen, und eine einzige endlich behauptete \*\*), erwecken muß. Es wäre leicht, hier ein Gemählde mit glänzenden Far= ben zu entwerfen; allein die einfache, aber beglau= bigte, Wahrheit hat auch ihre Größe! Statt weite=

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 249. 250. aus ber Urfunde.

<sup>\*\*)</sup> Bon den drei Städten Italiens, welche um den Handel buhlten, erlag Pisa zuerst in dem fast zweihundertjährigen Kampse mit Genua. Der 6te Aug. 1284,
an dem ihre Flotte vernichtet, und demnächst ihr Hafen verschüttet wurde, war ihr politischer Todestag.
Der noch blutigere Kamps Genuas und Benedigs ward
im Jahr 1382 durch die Niederlage der Genueser endlich so entschieden, daß diese die Lust verloren, ihn
wieder anzusangen.

II. Folgen der Kreugjuge fur Guropa. 301

rer Schilderungen beschranken wir und baber auf eis nige Bemerkungen.

Wenn es, guerft, bie Kreugzuge waren, welche im Mittelalter bem Weften ben Drient offneten, fo geschah dieses nicht, oder doch nur sehr wenig, burch Die Eroberungen und Besigungen ber Kreugfahrer in Palaffina. Satten auch Benedig und feine Debenbuh-Ier in den Stadten Diefes Landes nicht blos Logen, fondern gange Quartiere, fo war boch biefer Sandel, - bie Ueberfahrt der Pilger, die man fo oft zuerft ju nennen pflegt, mit eingeschloffen - nur eine Rleis nigfeit gegen jenen unermeglichen Berkehr, ben bas Brgantinische Reich, und Die Bertrage mit ben Garas eenischen Kursten, eroffneten \*). Eben beshalb aber war auch der Benezianische Handel so wenig an den Erfolg der Kreuzzuge gefnupft; und dauerte nach bem Berluft bes gelobten Lantes barum nicht wenie ger in feiner gangen Statte und feinem gangen Um= fange fort.

Wenn aber, ferner, die Rivalität jener Repuz bliken die Mutter so vieler Kriege ward, so erzeugte sie doch auch Eine edle Frucht, die Annahme eines

<sup>\*)</sup> Debwegen fonnte auch der Levante : Handel von Mars feille, der sich, so viel wir wissen, nur auf Palassina beschränkte, von keiner gleichen Wichtigkeit wert den. Seitdem jene andern Nationen in der Levante herrschten, mußte ihr Verkehr hier sinken. Allein sie richteten ihre Thatigkeit nach einer andern Weltgesend, nach der Westsüsseit nach einer andern Weltgesend, nach der Westsüsse von Ufrika, und dem Senes gal. Desguignes 1. c. p. 518.

#### 302 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

Seerechts. Das Consolato del mar entstand. zwar nicht zuerst durch die Kreuzzüge, aber es ward badurch verbreitet. Befanntlich ward biefe Samm= lung der sich auf die Schifffahrt beziehenden Ge= brauche zuerst in Catalonien, wahrscheinlich bald nach ber Mitte bes breizehnten Sahrhunderts, entworfen, und foll hierauf von den in Constantinopel wohnenben Benezianern, die beshalb eine Zusammenkunft in der Cophien = Kirche hielten, im Jahr 1255 anges nommen worden, und bemnachst ins Italienische über= fest fenn \*). Die Pisaner, Genueser, und andere Staaten folgten biesem Beispiel. Seitbem galt es in allen Hafen bes Mittelmeers als Hauptgesetz. Das Consolato del mar ist zwar in ben wenigen Be= stimmungen, welche es über bas Bolfer = Seerecht enthalt, indem es das Mecht ber neutralen Flagge nicht anerkennt \*\*), von den liberalen Grundfagen entfernt, welche bas neuere Europa fordert; allein was ließ fich anders von einem Seerecht erwarten, Das unter steten Seeraubereien erwuchs? Die ge= nauern Beftimmungen über bas Privat = Seerecht mach=

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 66. 67.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Cap. CCLXXIII., di nave di mercanzia pigliata per armata. Die Bestimmungen sind: 1. Feindsliches Gut im feindlichen Schiff ist beides gute Prise.

2. Neutrales Gut im feindlichen Schiff muß ranzionirt werden.

3. Feindliches Gut im neutralen Schiff ist verfallen, und muß durch das neutrale Schiff erst an einen für den Captor sichern Ort gebracht werden.

II. Folgen der Kreuzzüge für Europa. 303 ten es indeß zu einer großen Wohlthat für ben Handel.

Aber es ist Zeit, diesen Gegenstand zu verlaffen; und indem wir unsere Bliede auf Europa werfen, dem Gange und ber Erweiterung des Landhan= dels nachzuspuren, der eine Folge des so unermeßlich erweiterten Seehandels war.

# 2. Verbreitung und Stapelplätze des Lands bandels.

Die Untersuchung über den Landhandel zerfällt von selbst in die beiden Theile: über seinen Gang von Constantinopel aus längs den Donaustraßen nach Oberdeutschland; und den von den Seehäfen Italiens und Frankreichs nach den Stapelplägen des Innern der Länder.

Seitdem die Heere der Kreuzfahrer auf den Dos naustraßen nach Constantinopel und dem Morgens lande zogen, mußten jene Wege zu viel betretenen Heerstraßen werden. Es ließt sich erwarten, daß dies ses auf den wechselseitigen Verkehr einen wohlthatisgen Einfluß haben wurde; und zugleich brachte es die geographische Lage mit sich, daß die Städte des südlichen Deutschlands davon die größten Vortheile als Stapelpläße ziehen mußten. Diese Erwartungen wurden auch erfüllt; und die Lage an der Donau blieb hier lange von solcher Wichtigkeit, daß auch diesenigen Städte, welche dieses Vortheils genossen,

## 304 II. Folgen der Kreuzzuge fur Europa.

querft merklich sich hoben. Unter ihnen stehen Wien und Regensburg oben an. Seitdem besonders Constantinopel in die Hande der Franken gefallen war, scheint der Donauverkehr noch lebhafter gewors ben zu fenn; und bag auch die Waaren bes Drients auf diesem Wege anlangten, lehren noch vorhandene Bolltarife \*). Pfeffer, Ingwer, Zimmet, robe und verarbeitete Seibe, in bem lettern auch Safran und Magelein, werden ausdrücklich in ihnen erwähnt. Wenige Stabte find so jum Zwischenhandel gelegen, als Wien; und daß es diesen Vortheil zu nugen wußte, erhellt aus ben Handelsprivilegien, welche ihm von den Defterreichischen Erzberzogen ertheilt mur= Den \*\*). Alber auch Megeneburg nahm baran nicht geringern Antheil. Es war geraume Zeit ein Saupt= handelsplat des füdlichen Deutschlands; und heißt schon vor dem Ende des zwolften Jahrhunderts bie reichfte feiner Ctabte \*\*\*). Wenn gleichwohl im Gan= gen gerechnet biese Donaustraßen nicht die wichtigsten wurden.

<sup>\*)</sup> Man findet einen folden unter dem Erzherzog Leopold für das Aloster Stein an der Donau bei Rauch Script. rer. Austriac. T. II. p. 105., und einen andern noch ältern bei Bruns Beiträge zu den deutsschen Mechten des Mittelalters. S. 336.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe das von Friedrich dem Schönen, vom Jahr 1320, bei Rauch III. p. 15 sq. Es ist darin S. 24. von den Burgern die Nede, die Waaren nach Benedig führen.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita S. Eberhardi a. 1198 ap. Canis. lect. ant. T.
111. P.II. p. 302.

wurden, so lag der Grund offenbar darin, daß, seite dem Benedig den Seehandel an sich geriffen hatte, man es leichter und vortheilhafter fand, die Waaren des Crients von den Italienischen Städten zu bes ziehen.

Es ift ein, felbst von großen Schriftstellern ge= begter Brithum, bag biefes ichon viel früher gescheben fen, als es fich aus Urfunten erweisen laft \*). Der Lantbandel von Benedig aus, nordlich über Die Alpen, ward sowohl burd bie hinderniffe erschwert, welche Die Ratur, als welche bie Rebbeit ber Bolfer in ben Weg legte. Benedig eröffnete fich zwar einen Berkehr auf jenen Straffen nach Constantinopel; aber es konnte nur burch Bertrage mit ben Gervischen und Bulga= riichen Fürften geschehen; und bavon finden fich nicht cher urfundliche Epuren, als um bie Mitte bes viers gebnten Jahrhunderts. Der altefte Bertrag, ben man hieruber kennt, ift vom Jahr 1352; und ward mit bem Fürsten Alexander, in Nicopolis, abgeschloffen. Die Benezianer erhielten gegen Bezahlung von 3 p. C. ficheres Geleit burch bas gange Land; und die Erlaub: nig, sich anzukaufen, und Kirchen und Sandelslogen au errichten \*\*). Auf biefen folgte zwanzig Jahre

<sup>\*)</sup> Die z. B. von Bufd, der ihn schon ins zehnte Jahr: bundert hinaufruden will. Hanseat. Magaz. II, f. 6.121.

<sup>\*\*)</sup> Marin IV. p. 174. aus der Urkunde. Der Bertrag enthält eilf Urtikel. Auch ist der Brief des Fürsten an den Doge beigefügt. Auch aus ihm wird wahrscheinlich, Beerin's hist. Schrift. 2. B.

## 306 II. Felgen der Kreugzüge für Europa.

später ein neuer mit dem König Stephan von Sers vien; durch welche der freie Durchzug nach Constanztinopel gesichert wurde \*).

Wenn aber biefer Verkehr mahrscheinlich von feis ner großen Wichtigkeit wurde, so bob sich Sagegen beffo mehr ber mit bem fublichen Deutschland. Wenn er überhaupt eine Folge ber Kreuzzuge mar, so war er es doch vorzugsweise erftlich seit ter Catas ftrophe Conftantinopels, als dieses 1261 den Benes gianern entriffen warb. Seitdem fie ben handel mit Allerandrien ins Große trieben, feitdem fie von bort ber die Indischen Gewurze zogen, fanden es auch die Deutschen Stadte am bequemften, sie von ihnen gu holen. Die Menge der Deutschen Kaufleute, beson= bers von Wien und Regensburg, mar um diese Zeit schon so betrachtlich in Benedig, daß fie bier eine ei= gene handeleloge, das Deutsche Saus, errichte= ten \*\*). Alls aber Diefer Verkehr jest fo febr wuchs, brachte es wieder die geographische Lage ber Deutschen Stadte mit fich, daß der Waarengug nach dem Norben anfing eine etwas veranderte Richtung zu neh= men; und Augsburg und Nurnberg jest bas gluckliche Leos traf, die großen Stapelplage des fude lieben handels und ber Judischen Producte fur ben Morden zu werden.

baß biefer Bertrag ber erste war; wenigstens ist von keinem altern die Rede.

<sup>\*)</sup> Marin IV. p. 178. aus der Urfunde.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1268. Le Bret Gesch. Benedigs I. p. 627.

## II. Folgen der Krengzüge für Europa. 307

Warum ist toch bisher bie Geschichte bieser freien Handelsstädte so wenig, oder doch so wenig zwecks mäßig, behandelt? Warum haben sie noch nicht ihs ren Marin gesunden? Aber wenn auch noch eine ihrer würdige Geschichte sehlt, so sind doch Materias lien dazu geliesert.

Der Berkehr beider Städte mit Venedig nahm nicht vor dem vierzehnten Jahrhundert seiz nen Anfang. Der Handel von Augsburg scheint überhaupt erst damals beträchtlich geworden zu seyn; denn die Privilegien, welche die Stadt von den bez nachbarten Fürsten dafür erbielt, sind erst aus diesen Zeiten. Im Jahr 1320 erbielten die Augsburger die Erlaubniß des freien Handels durch Tyrol, der Straße nach Italien, so wie 1329 durch Bayern \*). In eben diesen Zeitraum fallen die Freiheitsbriese, welche auch die Nürnberger von den anliegenden Ländern erzhielten. Wann ihr Versehr mit Venedig zuerst anz gefangen habe, läßt sich nicht mit Genauigseit sagen; aber die bestimmten Angaben darüber sind selbst aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts \*\*). Erst das

<sup>\*)</sup> P. v. Stetten Geschichte von Augeburg B. I. S. 96. 97. aus Urfunden.

<sup>\*\*)</sup> Seit bem Jahr 1390 foll ber Saffranmarkt zu Aquileja viel dazu beigetragen haben; wozu sie von dem damaligen Patriarchen die Privilegien erhielten. Roth Geschichte des Nürnberger Handels I. S. 43. Noch um 1400 hatte Würzburg größern Handel als Nürnberg; aber um diese Zeit zogen viele reiche

# 308 II. Folgen ber Kreugguge für Gurepa.

folgende funfzehnte Jahrhundert war ber Zeitraum, mo diese beiden Stadte fast die allgemeinen Stapel= plage des Italienisch : Levantischen Bandels fur ben Merten wurden; und mit ihrem steigenden Reich= thum zugleich zu ihrem unfterblichen Ruhme jene Liebe für Runft und Wiffenschaft verbanden, welche selbst die Zeiten ihres Kalls nie ganglich haben ver= tilgen konnen. Erft lange nach ben Rreuzzügen fins gen fie an, bie Früchte berfelben gu erndten; bag es aber bennoch Früchte bavon waren, bedarf nach bem, was über Benedig und Genua gefagt ift, fei= mes Beweifes. Mit biefen beiben Stadten ftand Nurn= berg in einem lebhaften Verkehr. Wenn es auch aus Benedig den größten Theil feiner füdlichen Baaren 30g, Gewürze, Früchte, Del, Wein und Baumwolle; so erhielt es dagegen aus Genua die Rauchwerke, por allen den Beibrauch \*). Den Berkehr mit beis ben Stadten beweisen bie Berbote von Raiser Gi= gismund, ber ben mit Benedig untersagte, und nur ben mit Genua und Mailand gestatten wollte; aber vergeblich \*\*).

Seitdem diese zwei Stadte die Stapelplätze je= ner Waaren geworden waren, verführten sie sie durch das übrige Deutschland. Erfurt wurde hier der Hauptmarkt für das östliche, Maynz und Coln

Leute von dort nach dieser Stadt; welches den Narnberger Handel nicht wenig belebte. Noth 1. S. 50.

The state of the s

<sup>\*)</sup> Roth Gefd. d. Nurnb. Sandels I. G. 111.

<sup>\*\*)</sup> Noth 1. 5.84.

für das mestliche Nord : Deutschland. Bon ihnen er= bielten fie, feitdem die Sanfe fich angefangen batte au bilden, die bagu geborigen Stabte; allein ber Strom batte fich bier icon fo gertbeilt, bag bie Produlte des Cubens fur fie nur Debengweige des Erwerbs waren. Gin ftarferer Urm deffelben aber er= gef fich nach ben Dieberlandischen Stabten, Brugge, Untwerpen und Bruffel ); die aber auch be= reits feit bem vierzehnten Jalrhundert, fruber als über Rurnberg, fie von Benedig gur Gee erhielten \*\*).

Ueber Die Berbreitung Diefer Waaren burch Franfreich find unfere Nachrichten mangelhaft; weil es feine folche Stapelplate berfelben bort gab, als in ben benachbarten Lanbern. Wie fonnte man fie auch erwarten, da sie langs bem Rhein und ben Miederlanden, alfo an ben Grengen, fich fanden? Die geographische Lage brachte es mit sich, bag ber fcon gertheilte Strom fich bier ftets in mehrere fleine

<sup>\*)</sup> In allen biefen Stadten genoß Rurnberg große Privi= legien, die ibm durch die Freibriefe von 1433, 1445 und 1468 bewilligt wurden. Roth I. E. 108.

<sup>&</sup>quot;) Das erfte Beifpiel, daß Benegianische Schiffe nach Untwerpen gingen, ift aus dem Jahre 1318. Guicciardini Belgine descriptio. 1613. p. 111. Daß jedoch der Ceebandel ber Benegianer nach Brugge und an= bern Diederlandifchen Safen, fo wie nad London, fcon im vollen Bange war, erhellt aus dem Doenment vom Jahr 1319, bas Marin V. p. 301 - 306. . igebracht bat: moraus die Schilderung bei Daru Histoire de Venise III. p. 46 sq. geschopft ift.

#### 310 II. Folgen ber Krengzüge für Europa.

Arme theilen mußte. Aber auch so wurden in dem südlichen Frankreich Avignon und Lyon wichtige Marktpläße jener Producte. Die Häsen von Marzseille\*), und Aigues Mortes\*\*), so wie Montzpellier\*\*\*) standen im funfzehnten Jahrhundert im Verkehr mit Alexandrien; wenn er gleich, bei dem Uebergewicht der Benezianer, verhältnißmäßig nur schwach seyn mochte. Aber es war auch nicht blos

- \*) Desguignes in Mém. de l'Acad. des Inscript. T. XXXVII. p. 517.
- \*\*) Ein Edict, wodurch die Abgaben von den Gewürzen in diesem Hafen bestimmt werden, hat Desguignes 1. c. p. 518. angeführt.
- \*\*\*) Man fehe das Leben bes großen Raufmanns Jac= ques Coeur unter Rarl VII., ber ben Sandel nach ber Levante ins Grofe trieb, von Bonamy Mem. de l'Acad. des Inscript. T. XX. p. 518. Nach Raynal Histoire des établissements etc. Vol. III. p. 276. ed. de Genève 1781. 8. 30g Philipp III. durch Privilegien, die er Diemes ertheilte, den Sandel von Montpellier babin; aber zu beffen Schaben, weil die Italiener bas Gold und Gilber aus dem Lande gezogen hatten. Inbeg war Nismes ja nur ber Ctapelplag! Ber erwartet aber überhaupt dieß engherzige Raifonnement aus Rapnal's Munde? mehr eines Douanen = Commis, als bes Geschichtschreibers ber Colonicen beiber Indien wurdig! Vergrmten benn die andern Länder badurch? Auch fie mußten anfangs ohne Sweifel mit Metall begablen; ber fie wurden badurch gur Industrie getrie: ben; arbeiteten, verzehrten; und wurden nicht arm, Tonbern reich.

von bortber, bag jene Binnenftabte ibre Indischen Woaren erhielten; auch nicht bles aus Italien; fon= bern nicht weniger von Rurnberg. Loon batte alle Jahre vier freie Meffen; wohin die Nurnberger Raufe leute fo gablreich famen, baf fie eine QBaaren = Nica berlage bier bielten, und eine Deutsche Bruderschaft ftifteten \*). Die Stabte bes nordlichen Franfreichs gogen ibre Beburfniffe obne Bweifel gum Theil aus bem naben Brabant und Klandern; allein es ift bars um nicht minder gewiß, daß die Italienischen Kauf= leute großentheils auch fie verforgten. Den urfundlis chen Beweis bavon giebt bie Berordnung von Lubs wig X., vom Jahr 1315, in welcher biefen ihre Privilegien bestimmt wurden, bie aber eigentlich nur Beschränkungen eines schon verbandenen großen Ber= febre find \*\*). Gie erhalten badurch, gegen Entriche tung ber Abgaben, ben freien Santel auf ben Def fen von Champagne, Brie, Nismes und Narbonne. Alber nur in vier Statten bes Reichs, Paris, Gt. Omer, Rochelle und Rismes, burfen fie ans faffig fenn. Der fichere Beweis, baf fie noch bamals bie Derforger nicht blos bes füdlichen, fondern

<sup>\*)</sup> Moth I. E. 109. Gie waren fo begunfligt, daß fie noch funfgehn Tage nach ber Deffe verlängerte Sandels= freiheit genoffen. Es waren aber nicht blos Rurnbers ger, fondern auch andere Meidefladter.

as) Ordonnances des Rois Vol. I. p. 584. Aus ben nie: berlanbifden Ctabten, die um biefe Beit erft anfingen, Die Martte ber fubliden Baaren gu werden, fonnte man fie auch erft fpater erhalten.

auch des nerolichen und westlichen Frankreichs, und nahmentlich der Hauptstadt, waren!

Wenn diese Uebersicht der Verbreitung des Hans dels durch die Kreuzzüge uns einen Blick über die unermeßlichen Folgen dieser Weltbegebenheit werfen läßt, so erlauben wir uns darüber nur noch ein paar Vemerkungen.

Erstens: es kann nicht befremden, bag ber große Berkehr ber Deutschen Handelsstädte mit Italien, und der weitere Bertrieb Diefer Waaren erft fo fpåt zur Reife gedich; wenn man die unermeflichen Binderniffe fennt, die bier zu überwinden waren. Dicht die Entfernung, nicht die Straffen machten Diese allein; sondern noch viel mehr der rauberische Sinn bes Zeitalters. Waren nicht bas breizehnte und vierzehnte Jahrhundert die mahren Perioden des Fauft= rechts, wo der friedliche Handelsmann nicht ohne Geleit von einer Stadt zur andern ziehen fonnte? Co fennte Alles nur langfam reifen; und erft feit= dem die Berbindungen der Stadte jum wechfelfeitigen Schutz, ber altere Schwabische, ber Mbeinische, ber Sanscatische Bund, sich gebildet hatten, mochte der Sandel im Großen fich beben.

Ferner: In den damaligen Zeiten erhielt der Handel einige seiner wichtigsten noch bleibenden Formen. Das Wechselrecht bildete sich aus. Die Menge der Jahrmärkte und Messen, besonders in Frankreich und Italien, machten hier strenge Verfüsgungen nothwendig. Aber auch dieses konnte nur alls mählig geschehen; und wenn man schon am Ende der

Kreuzzüge sichere Spuren seines Entstebens findet, so erbielt es boch erst im sechszehnten Jahrhundert seine vollige Reife \*).

#### 3. Solgen für die Industrie.

Die Untersuchung über die Kolgen ber Rreuzzuge für die Industrie ist ihrer Natur nach von einem fo unermeglichen Umfange, daß auch bas scharffte Auge Dies Reld nicht überseben fann. Es ift noch feines= wegs geborig ins Licht geset, welche Runftfertigkei= ten ber Decident dem Drient alle verbanft? inmieweit er sie ibm verdankt? und wiederum, inwiefern in der Periode der Kreuzzüge fie nach Europa fas men? Bollte man bier in ein angstliches Detail geben, fo murde bieß specielle Untersuchungen erfor= bern, welche bie Grengen einer Abhandlung weit überschreiten wurden, und die schwerlich ohne ben Appa= rat orientalischer Sprachgelehrfamfeit sich anftellen ließen. Alber gesetst auch, eine folche Untersuchung ware im Einzelnen burchgeführt, fo ware bamit boch noch ber Gegenstand gar nicht erschöpft; sonbern bie Frage von dem Ginfluffe der Kreuzzuge auf die In= buffrie murbe nur erft einseitig beantwortet feyn. Denn diefer Ginfluß beschrantte fich gar nicht auf

<sup>&</sup>quot;) v. Martens Bersuch einer Geschichte bes Bechselrechts. S. 12.

#### 314 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

die Einführung bisher im Occident unbekannter Kunstsfertigkeiten; er breitete sich nicht weniger auf die Beziehung der schon bekannten, und dem Occident eigenzthümlichen, aus. Aber jener Gewinn — wer kann ihn angeben? Wer gar ihn berechnen? So wird sich also unsere Untersuchung auf diesenigen Zweige der Industrie beschränken müssen, die der Occident nicht nur ungezweiselt dem Orient durch die Kreuzzähge verdankte, sondern welche auch auf das Schicksfal der Nationen einen bedeutenden Einfluß gehabt haben.

Unter diesen stehen die Webereien, und zwar die Seidenwebereien, oben an! Die Geschichte hat und über ihre Einführung in Italien während der Kreuzzüge mehrere Data erhalten. Sie war eine Folge der Verhältnisse der Normannen mit dem Byzantinischen Reich; und aus den Kriegen sproßte hier der Segen auf. Als König Roger II. von Sieilien im Jahr 1148 Corinth, Theben und Athen, erobert hatte, wo so wie in der Hauptstadt des Morgenzlandes die Seidenmanufakturen blühten, führte er die Griechischen Kunstverständigen nach Palermo, und ließ hier seinen Unterthanen durch sie Unterricht darin ertheilen\*). So ward zuerst diese Kunst aus Griez

<sup>\*)</sup> Die Stellen aus Otto Frising. de Gest. Frider. I., I. c. 33., und dem gleichzeitigen Hugo Falcando, sind von Muratori Dissertaz. XXV. Vol IV. p. 285. nicht bloß angesührt, sondern auch erläutert.

chenland nach Italien verpflangt, wie fie ichen in großer Bollfommenbeit mar; und in Palermo mit Ers folg getrieben. Die Werkstätte waren bier an bem Poniglichen Pallaft, (fie scheinen alfo Monepol tes Dofs geblieben ju fenn); und Gewander mancherlei Art, mit ben glangenoffen Farben und fcbenften Golds ficeereien murben bier verfertigt, und bereicherten Pas Ierme. Unter ben Stadten bes Continents von Stas lien war Lucca die erfte, welche fich burch bie Aufnahme biefer Manufakturen bereicherte, nach beffen Plunderung 1314 fie fich über bie andern Stabte Storeng, Mailand, Bologna u. a. verbreiteten. Nach Benedig follen fie burch vier Lucchefische Ra= milien, denen bei ben bamaligen Factionssturmen 37 andere folgten, im Jahr 1309 gebracht feyn; allein Diese Sage muß vermuthlich sich nur auf wesentliche Berbefferungen beziehen; tenn daß schon 61 Jahre früher seidene gestickte Zeuge in Benedig verfertigt wurden, hat Marin aus einer Urfunde bewiesen \*). Wer kennt nicht die Folgen, welche Diese Manufaktus ren für mehrere jener Statte, besonders für Floreng, hatten! Ware ohne sie ein Mediccisches Zeitalter ge= reift? Erft in fpatern Beiten wurden fie auch dief= seits der Alpen verpflangt; und wenn Colbert's Ges nie in ihnen ein Mittel zum Aufbluben feines Batera

<sup>2)</sup> Aus einem fie betreffenben Decret vom Jahr 1243, wenn namlich panni gewiß von feibenen Bewandern perfianden merden muß. Marin III. p. 226. cf. V. p. 252.

### 316 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

landes fand; so bleibt den Areuzzügen das Berdienst, Dieses Mittel ihm vorbereitet zu haben.

Mit der Verbreitung der Webereien steht fast innmer die der Färbereien in einer unauslöslichen Verbindung. Daß der Drient mit den Stoffen dazu auf das reichlichste verschen ist; daß Europa sie von dorther erhielt\*); ist eben so wenig einem Zweisel unterworsen, als daß die Kreuzzüge darauf einwirfzten; aber die erste Einsuhr läßt sich nicht immer von der bloßen Verbreitung unterscheiden. So kam ums Jahr 1300 die Färberei mit Orseille aus dem Orient nach Florenz\*\*); so soll durch die Kreuzzüge der Safran \*\*\*) nach Europa gekommen seyn; so verdanzken wir ihnen den Alaun †), und vielleicht auch den Indigo ††).

Fast von noch größerer Wichtigkeit für den Welts handel und für die Schicksale ganzer Länder und Völster ward die Verpflanzung des Zuckerrohrs aus der Levante nach dem Occident. Wenn gleich die kris

<sup>\*)</sup> Bedmann Geschichte ber Erfindungen II. S. 209.

<sup>\*\*)</sup> Bedmann l. c. I. G. 341.

<sup>\*\*\*)</sup> Bed mann l. c. II. S. 88. Er kam wenigstens gewiß durch die Araber, vielleicht aber über Spanien, nach dem Occident.

<sup>†)</sup> Bedmann l. c. II. G. 110.

Berbreitung, nicht von feiner erften Befanntwerdung, die Rede.

tifche Geschichte seiner Berbreitung noch fehr im Duns Feln ift, fo fann es boch feinem 3weifel unterworfen fenn, bag bie Kreugzüge bie Beranlaffung wurden, bag es aus ben Landern, wo es in Menge wachft, nach bem Weften verpflangt wurde. Schon bei bem erften Buge lernten es die Rreugfabrer in ber Gegend von Tripolis fennen und schätzen \*); und noch vor ber Mitte bes zwolften Jahrhunderts mard es ichen in Sicilien in Menge gebaut \*\*); von wo es nach Mabera, und fo weiter jenseit bes Deeans nach Brafilien, und von bort weiter nach Westindien verpflangt murbe. Es ware überfluffig, Die Folgen, Die beffen bortiger Anbau gehabt bat, zu entwickeln. Alber schon im vierzehnten Jahrhundert mar die Confumtion des Buckers in Italien unermeglich groß; ba ber Geschmack an Confituren fo überhand genommen batte, daß fie die gefuchteften aller Ledereien ma= ren +). Bird einft ber Geschichtschreiber aufstehen, ber es philosophisch zu entwickeln versteht, welchen Ginfluß bie Berbreitung einzelner Gewachfe auf bie Schickfale ber Bilfer und Staaten gehabt bat; welchen Raum wird in seinem Werke die Geschichte Des Buckers einnehmen?

<sup>\*)</sup> Alb. Aquens. V. p. 27.

<sup>\*\*)</sup> Bereite 1148. Muratori Diss. T. IV. p. 208.

<sup>4)</sup> Muratori 1, c. giebt davon recht auffallende Beweise. Der damale verbrauchte Buder tam meift aus Megypten. Man febe barüber Mar. Sanuto Secreta fid. crusis 1. c. 3. 4. 5.

### 318 II. Folgen ber Kreugguge für Guropa.

Statt einer ängstlichen Aufsuchung anderer kleiner Gewinne, welche die Industrie durch die Kreuzzüge erhalten haben mag \*), sey es uns erlaubt, diese Untersuchung mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zu schließen.

Erftens: Der unermefliche Gewinn, ben Gu= ropa durch sie aus der Belebung der Industrie und tes Sandels zog, batte nicht sowohl seinen Grund in der Einführung neuer Producte ber Runft und ber Matur, als in ber allgemeinen Berbreis tung berfelben. Seibene Kleiber, Gemurze und Rauchwerke bes Drients kamen auch im Rarolin= gischen Zeitalter nach' Europa; allein sie wurden nur an die Bofe, ober einzelne Gibe ber Großen ge= bracht. Wie ganz anders war es jest, wo die Stadte die Sige des Wohllebens geworden wa= ren: und Taufende und hunderttaufende ber Gegen= fande bedurften, beren fonft nur Gingelne bedurft batten? Die gangliche Umanderung bes hauslichen Lebens, nicht blos in ber bebern, sondern in ber mittlern Klaffe ber Gefellschaft war bavon die Folge;

<sup>4)</sup> Auch mit Unrecht sind einige Erfindungen den Kreuzzügen beigelegt. So ist z. B. von Mehreren behanptet,
daß die Wind mühlen (die doch Assen nicht kennt),
durch sie nach Europa gekommen seven. Die Behauptung ist schon widerlegt von Beckmann Seschichte
der Erfindungen II. S. 33., indem er zeigt, daß
sie schon im Jahr 1105 in Frankreich gebräuchlich
waren.

bie besonders feit bem Anfange bes vierzehnten Sabrbunderts allgemein ward; und fich auf eine veranderte Kochfunft und Rleidertracht nicht weniger als Bauart und Ginrichtung ausdebnte \*).

3weitens: Das Wohltbatige Diefer Berandes rung lag aber nicht in bem erbebten Wohlleben. fondern in ber badurch beforberten Induftrie. Man rechnete bei ber Ginfubrung ber Produfte ber Fremde bamale nicht angstlich, ob bas Gelb aus bem Lande gebe; man jog feine Sandelebilangen; aber man fublte es, daß man um zu geniegen arbeiten muffe; und bie Runfiprobufte Italiens. Deutschlands, ber Niederlande fanden bald ibren Beg fo gut nach bem Drient, als die bes Drients nach diefen Landern. Und boch war keins biefer Bolfer, bas verarmt ware; ihre Reichthumer flie: gen mit ihrem handel. Man ließ fie machen: und fie wußten felber am beften, mas ihnen frommte.

Endlich wird es jest feines weitern Bemeis fes bedurfen, wie ber fo gewaltig verbreitete Sanbel. und ber badurch geschaffene Wohlstand, bie Stuben ber burgerlichen Freiheit wurden; die in ben Com=

<sup>\*)</sup> Gine anschauliche 3bee folder Beranderungen laft fic viel beffer aus einer individuellen Schilderung, als eis nem allgemeinen Raisonnement auffaffen. Man findet eine folde, von den veranderten Citten von Placen= tia feit 1320, vortrefflich burchgeführt in Muratori Diss. XXIV. T.IV. p. 208-212.

### 320 II. Folgen ber Kreuzzuge für Europa.

munen, wie oben gezeigt ist, sich entwickelt hattes Seitdem sich in ihnen das Gefühl des Wohlstan= des, des Reichthums, mit dem der Freiheit ver= band, war auch diese gesichert; denn man hatte die Mittel, wodurch man sie vertheidigen konnte, wenn die Noth dazu zwang.

### Dritter Theil.

Folgen fur die Litteratur und wiffenschafts

Ber die Frage beautworten will, welche Bortheile Die Wiffenschaften bei ten occidentalischen Bolfern aus ben Areuggugen gezogen baben? wird billig querft eis nige Augenblicke bei ber andern verweilen: welche fie nach ber Lage ber Dinge baraus gieben konnten? Es fallt alebann leicht in bie Alugen, bag biefer Ge= winn aus mehr als Giner Urfache fehr beschranft bleis ben mußte. Die Franken, wie die Saracenen, waren beide Halbbarbaren; und besonders die erftern (die theologische Gelehrsamkeit abgerechnet), ohne alle bo= bere wiffenschaftliche Bildung. Gie gingen nicht nach bem Drient bin in ber Absicht, zu lernen; was fie fernten, war gelegentlich. Religion und Sprachver= fdiedenheit jog eine fast undurchdringliche Scheibes wand; und erschwerte jeden Austausch ihrer Kennts niffe und Ibeen. Dehr als bei ben Arabern batten fie bei ben fehr gebildeten Bricchen lernen fonnen; aber batte auch bier bie Sprachverschiedenheit und bas Borurtheil feine Sinderniffe in ben Weg gelegt, fo

war gerate bie Griechische Bilbung von ber Art, bag fie am wenigsten für die Franken paffen fonnte. Es war eine rhetorische Bildung, wie die Werke ihrer Geschichtschreiber zeigen; und wofür hatte ber robe Kranke wohl weniger Sinn gehabt? Das ber Franke etwa schäfte und lernte, waren praktische Kenntniffe; viel armlicher mußte ber Wachsthum an Wiffenschaft fenn. Gleichwohl konnte er nicht gang fehlen; ein fo langer Verkehr mußte auch in Diefer Ruckficht Spuren zurucklaffen; benn man lernte oft auch, ohne ler= nen zu wollen. Aber ber Wiffenschaften, worin bieß geschah, fonnten nur wenige senn; wir glauben ihren Rreis nicht zu eng zu bestimmen, wenn wir ihn auf Die vier Sauptfacher: das der claffischen Littera= tur; ber Philosophie; der Geographie, ber Geschichte und Poefie; und ber Naturhiftorischen Kenntniffe, worunter wir zugleich die Medizin befaffen, be= schränken.

Das Studium der classischen Litteratur, insofern man darunter die Griechische versteht die Römische vegetirte blos im Occident fort), war in Constantinopel zu Hause. Das ganze Mittelalter hindurch lebte sie hier; aber besonders batte sie sich seit dem zehnten Jahrhundert hier gehoben. Die Fürsten aus dem Hause des Constantin Porphyzrogenitus, noch mehr aber aus dem Hause der Comnenen, waren ihre erklärten Beschüßer; großenztheils, selbst einige der Prinzessinnen, Schriftsteller\*).

<sup>\*)</sup> Durchgeführt durch bas gange Mittelalter ift diefe Un-

Aber, was viel wichtiger war, der Sinn bafür war überhaupt dem Geist der Nation so tief eingedrückt, daß Kenntniß der Griechischen Litteratur der eigents liche Charafter des gebildeten Mannes war, der zum Dienst des Staats sich fäbig machen wollte. Zugleich aber war der Geist des Sammelns hier aufgewacht; und ohne allen Zweisel war um die Zeit des Anfangs der Kreuzzüge diese Hauptstadt die erste Niederlage der Schäße der Kunst und der Litteratur.

Aber ein schreckliches Schickfal ward ihr durch die Kreuzzüge bereitet! Die Catastrophe, welche sie zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts durch die Frankliche Eroberung erlitt, bei welcher die Hauptstadt des Morgenlandes durch drei schreckliche Feuersbrünste fast ganzlich in die Asche gelegt wurde, ist einer der großen Schläge, welche Kunst und Litteratur auf immer erlitten haben. Der Gezgenstand dieser Abhandlung erfordert es, daß wir bei diesem großen Trauerspiel etwas länger verweilen.

Alls das Heer und die Flotte der Kreuzfahrer mit dem jungen Alerius Angelus überein gekommen waren \*), ihm und seinem Bater Isaak gegen den

tersuchung in meiner Gesch. der classischen Litzteratur Ih. I. Bon der hohen Achtung, in welcher Litteratur und Wissenschaften in Constantinopel standen, findet man besonders in dem Wert der Anna Comnena allenthalben Beweise. Sie beschreibt besonders das Zeitzalter ihres Vaters Alexius, als das goldene Zeitalter derselben. Alex. p. 144.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 283.

### 324 II. Folgen der Krengjuge für Europa.

altern Allevius Beiftand zu leiften, landeten fie nach einer glucklichen Fahrt vor Constantinopel \*). Nach einigen vergeblichen Unterhandlungen begann bie Be= lagerung; und bereits am 17. Juli ward bie Ctabt mit fturmender hand erobert. Der altere Alerius entflob; und fein Bruder und Reffe murde auf ben Thron erhoben. Bereits bei biefer erften Ginnahme ward Keuer angelegt \*\*); und ein ganges Quartier ber Stadt, vom Blachernischen Sügel bis zum Rlo= fter des Beilandes, ward ein Opfer beffelben \*\*\*). Alber biefer Unglucksfall war nur ein Vorbote noch viel größerer. Nach der Thronerhebung Ifaat's und bes jungern Allexius herrschten die roben Areuzfahrer nach Willführ; zumal da das versprochene Geld nicht fogleich bezahlt werden konnte. Sie schwarmten in ben Gaffen umber ohne Difciplin; und bei einer biefer Schwarmereien fiel es unglucklicherweise einer Schaar besoffener Soldaten ein, eine Moschee in Brand zu stecken, welche ben sich bort aufhalten= ben Mahomedanern anzubauen erlaubt gewesen war. Diese Brutalitat mard die Urfache eines Unglucks,

<sup>\*)</sup> Am 23. Jan. 1203.

<sup>\*\*)</sup> Bir haben über die Berwüstungen Constantinopels bei jenen Borfällen die Nachricht zweier Augenzeusgen: eines Griechen, und eines Franken. Dieser ist der Mitter Ville Hardouin in seiner Histoire de la conquête de Constantinople; jener Nicetas Choniates, einer der hohen Neichsbeamten, in seiner Historiagraeca.

<sup>\*\*\*)</sup> Choniates p. 289. ed. Paris.

bas felbft ben roben Kreugfahrern Bedauern ablockte. Ein befriger Wind trieb bie Rlammen bis zu ben benachbarten Gebauden; und nun breiteten fie fich buld mit einer folden Gewalt aus, bag an Lofchen nicht weiter zu denken war. Mehrere Tage und Machte Sauerte ber Brand in feiner furchterlichften Starte \*) gerade in der reichften und prachtigften Ge= gend ber Stadt; benn ba er an ber Mordfeite am großen Safen aufgegangen mar, babnte er fich in ber Breite einer Frangefischen Meile einen Weg mits ten burch bie Stadt, bis ju ber andern Seite; und Die Glut war fo erschrecklich, baß felbit bie massiv= ften Gebaude und Sallen ihr nicht widerstanden. Die Stolzesten Monumente ber Baufunft, Die der Aberglaube und die Gitelfeit fo vieler Rurften errichtet batten, lagen mit Allem, was fie enthielten, jest schnell in ber Afche! Die Erbitterung, welche Diefer zweite Brand gegen bie Kreuzfahrer erregte, flieg nun aufs bochste; und ward noch zugleich burch ihre Munderungen und Gewaltthatigkeiten vermehrt. Die fammtlichen Landbaufer und Pallafte außer ber Stadt, langs ber Propontis, wurden von ihnen ausgeleert:

<sup>\*)</sup> Zwei Tage und zwei Nachte, fagt Choniates p. 289. Dagegen berichtet Ville Hardonin p. 71., er habe acht Tage und Nachte gedanert (naturlich bis zur völligen Löschung). Es verlohnt sich, die Beschreibung dieses fürchterlichen Schauspiels bei den Schriftstellern selber nachzulesen. "Alle große Kenersbrunste, sagt Choniates, die Constantinopel schon erlitten hatte, sepen gegen diese wie nichts zu rechnen."

und jeder Raub ward nur ein Reiz zu neuem Raube. Unter Diesen Umftanden erfolgte eine innere Revolution. Es entstanden Meutereien des Pobels; ihrer bediente fich einer ber Großen, Ducas Murau= phlus; er fturzte die Angeli, und schwang sich auf ben Thron. Meuer offener Krieg mit ben Kreugfab= rern brach nun aus. Gie waren außer ber Stadt gelagert; die Thore wurden gesperrt; und eine neue Belagerung und Eroberung war die Folge davon. Für die unerfattliche Raubbegier ber Arcugfahrer gab es jest keine hinreichende Nahrung mehr als eine all= gemeine Plunderung; auch war man darüber fo fehr einverstanden, daß bereits vor dem Sturm eine Theilung bes Raubes zwischen Franken und Benezias nern verabredet ward. Die Einnahme war nicht schwer; aber das Schickfal Constantinopels ward da= durch nicht gemildert. Alle Gräuel der Berwuftung, die nur durch Raubsucht, Religionshaß, brutalen Stolz, und viehische Lust bervorgebracht werden konnen, mußte die unglückliche Stadt an diesem Schreckenstage erdulden \*); und eine britte fürchter= liche Feuersbrunft, die gerade da aufging, wo bie erste geendigt hatte, verzehrte den bisher noch unver= fehrt gebliebenen bfilichen Theil der Stadt: und mas ben Flammen entging, fiel in die Bande ber raube= rischen Horden, die selbst die geheimsten Winkel nicht undurchsucht ließen \*\*).

<sup>\*)</sup> Im Marz 1204. Dandolo ap. Muratori Script. Ital. XII. p.329.

<sup>\*\*)</sup> Richt ohne innige Theilnahme fann man die Erzählung

Dier ift es, wo ber Freund ber Runft und Lite teratur ben trauernden Blick megmentet! Plunderuns gen batten allein nicht fo viel zu Grunde richten konnen; aber Die febrecklichen Teuerebrunfte, bei benen an fein Metten gu benfen mar, maren es, Die ben Schapen, welche ber Menschbeit angeborten, ben Untergang brachten! Will man von bierem trauris gen Berluft noch einen bestimmtern Beweis baben? 3wei Jahrhunderte vor jener Catastrophe, - in dies fer Periode, ber Periode der Bluthe der Litteratur in der Sauptstadt, konnte bier nichts von Bedeutung verloren geben '- entwarf ber Patriarch Photius jene Bibliothet, in welcher er fritische Nachrichten und Auszuge aus ben Werfen ber Claffifer in feiner Cammlung gab. Er befaß, um nur bei Gefchichts ichreibern und Rednern fichen zu bleiben, von jenen noch die Macconische Geschichte des Theopomp; die

lefen, die Choniates p. 300. von feinem und feiner Fas milie Schickfal macht. Nachbem feine eigene prachtige Bobnung icon ein Maub der Klammen bei dem gwei= ten Brande geworden war; und er fich in ein Saus neben ber Sophienfirche geflüchtet batte, fonnte er fich jest, wo fein Bintel vor ben plundernden Sorden mehr ficher war, nur badurch retten, bag er fich mit feiner fowangern Gattin und brei Kinbern von einem treuen Benegianischen Bedienten ale Gefangener burch die bren= nende Ctadt ichlevven ließ. In biefer letten Reuers brunft, foreibt Ville Hardouin p. 88., feven allein mehr-Saufer barauf gegangen, ale in brei ber größten Stadte in Kranfreich maren.

Parthische, Die Bithynische Geschichte, und Die Geschichte ber Nachfolger Allerander's von Arrian; Die Persische Geschichte, und die Beschreibung Indiens von Stefias; die Geographie von Agatharchides, von welchen allen jest kaum noch armliche Bruchstücke übrig sind. Er hatte noch den vollständigen Diodor; ben vollständigen Polybius; den vollständigen Dionus von Salicarnaß. Statt funf und vierzig Reben des Demosthenes las er beren noch funf und fechzig; statt vier und breißig bes Lysias zweihundert brei und dreißig, ohne die unachten; fatt zehn von fei= nem Schuler Isaus vier und fechzig; und ftatt ber Einen Rede des Hoperides waren ihm noch zwei und funfzig übrig. Alle diese Schape - und wie vieles noch sonst? - verschlangen wenige Tage des Früh= jahrs 1204 \*); und nicht heidnische, sondern christliche Barbaren waren es, die der Menschheit einen Ber= lust zufügten, ben kein Zeitalter wieder ersenen Ponnte!

Aber gaben die Kreuzzüge der classischen Litterastur für diesen Verlust nicht auf irgend eine andere Weise Ersatz? Man wird diesen nicht etwa in einszelnen Handschriften suchen wollen; die durch die

LINE DITECTION OF THE PARTY

<sup>\*)</sup> Daß diese Werke nicht erst später verloren gegangen sind, ist nicht schwer zu zeigen. Kein Schriftsteller hat sich weiter gerühmt sie gesehen zu haben; und nach der Wiedererrichtung des Byzantinischen Throns 1261 blieb auch Litteratur in der Hauptstadt immer so geschäht, daß keine große Verluste zu befürchten standen. Die Türkische Eroberung aber war ohne große Feuersbrunst.

Rreugfahrer gelegentlich nach bem Decident gebracht fenn mogen; man wird überhaupt feinen schnellen und baldigen Erfat erwarten. Alber ungerecht mare es, nicht bemerken zu wollen, bag bie Rreugzüge bagu beitrugen, ber claffifcben Litteratur fur folgende Jahrbunderte ibre Gige im Decident vorzubereiten. Wenn Italien burch fie in Die große Berbindung mit bem Drient gerieth; mar es nicht biefe Berbindung, welche die Einwanderung der Griechischen Musen Das bin, als fie im Griechischen Reiche feinen Bufluchts= ort mehr fanden, moglich machte? Satten obne jenes Aufblüben bes Sandels ihnen bier Tempel erbaut werden konnen? Erft am Ende des vierzehnten Jahrhunderts manderte ber erfte Grieche \*), bem bald eine Menge feiner Landsleute folgte, als Lehrer feiner Eprache und Litteratur nach Italien; und wenn er hier den Boden fur diese fremde Pflanze empfänglich fant, so waren es die Areuzzüge, welche ibn bazu fabig gemacht batten.

Das Zeitalter ber Arcuzzuge war bas ber scho= taftischen Philosophie im Decident. Diese Phi= losophie war keine Folge berfelben; sie hatte schon einen frühern Ursprung; ihre Sauptstifter, Lanfran= cus und Anselmus, waren, ber erste schon tobt. andere im hohen Allter, als fie begannen \*\*). ber Die Schriften bes Ariftoteles, befonders fein Orga=

<sup>&</sup>quot;) Manuel Chrysoloras im Jahr 1395. G. Meine Gefd. b. claff. Litt. II. G. 295.

<sup>\*\*)</sup> Lanfranc starb 1089, Anselmus 1107.

### 330 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

non, welches als die Quelle der scholastischen Philozfophie angesehen ward, waren schon lange vor den Kreuzzügen im Occident bekannt, und selbst commenzitit \*). Allerdings kamen aber durch die Kreuzzüge einige neue Schriften des Stagiriten, namentlich seine Metaphysik, nach dem Fall Constantinopels nach dem Occident, die, ins kateinische übersetzt, nach Paris gezbracht wurden \*\*). Auch Kaiser Friedrich II. ließ von einigen derselben, die noch unbekannt waren, lazteinische Uebersetzungen machen; und den Gelehrten von Bologna zustelten \*\*\*). Wenn also gleich die Bezkanntschaft mit dem Aristoteles durch die Kreuzzüge nicht zuerst entstand, so ward sie doch durch sie erz weitert. Aber auch auf den ganzen Wachsthum schozlastischer Studien hatte der jeht erweiterte Verkehr mit

<sup>\*)</sup> Selbst der Monch Hermannus Contractus (st. 1054), den man häusig den ersten Commentator des Aristoteles im Occident nennt (Brucker Hist. Philos. III. p. 700.), war es nicht. Schon über ein Jahrhundert früher (um 935) commentirte Reinhard, Scholasticus zu Würzburg, das Organon in vier Buchern. Trithem. Chron. Hirsaug. a. h. a.

<sup>\*\*)</sup> Rigordus ap. Bulaeum Hist. Univ. Paris. III. p. 51. Man glaubte aber hier Repereien darin zu finden; und das Lesen und Erklaren derselben ward anfangs verbozten. Bul. p. 82.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe den merkwürdigen Brief von Petrus de Vineis III. op. 67. Sie heißen hier Libri sermocinales und mathematici; vermuthlich die rhetorischen und physischen Schriften.

Conffantinopel Einfluß. Es ift aus ben Nachrichten ber Unna Comnena flar, bag Ariftotelifche Phis losophie, und mit ihr die scholastische Disputirsucht, bier eben fo berrichten wie im Occident \*). Die Bers sebmelgung mit ber Religion erregte aber ein Intereffe dafür bei ben Geiftlichen, welche die Seere ber Arengs fabrer in Menge begleiteten; und fo fonnte also allers binge die scholastische Philosophie Nabrung von Confiantinopel ber erhalten, und scheint sie erhalten gu baben. Wer aber bie Schickfale biefer Philosophie burch bas breigebnte Jahrhundert verfolgt, weiß auch, wie sie, immer mehr in leeren Wortstreit ausartenb, fast alle andern nuglichen Kenntnisse zu Boden bruckte; und bem Geift ber Menschen Keffeln anlegte, Die er erft im funfzehnten Jahrhundert zu gerfprengen fich bemübte.

Kein anderes Fach von Kenntnissen schien durch die Kreuzzüge so unmittelbar gewinnen zu müssen, als das der geographischen. Allerdings hat es auch gewonnen; aber bei Bolkern, die noch gar nicht die Hülfskenntnisse besigen, welche eine kritische Geo=

<sup>&</sup>quot;) Auch in Constantinopel war, was man Philosophie nannte, Dialettik. Man vergleiche darüber die interess sante Nachricht der Anna Comnona p. 146—148. ed. Par., und die naive Schilderung, die sie von einem der dialektischen Klopssechter, Italus, macht, der alle Gegner zu Boden disputirte. "Hatte er erst einmal," sagt die Fürstin, "sein: wenn dem nun also ist, ...vorausgesest, so war auch gegen seine Neihe von Kolongesähen nicht weiter auszukommen."

graphie erfordert, darf man diesen Gewinn sich nicht größer denken, als daß allgemeine Nachrichten und Kenntnisse von entfernten Ländern sich verbreiten, selbst wenn diese auch von Augenzeugen herrühren. Allein auch dieser Gewinn ist von Wichtigkeit, und bedarf einer schärfern Ansicht.

Die Kreuzzüge öffneten den Drient: sie machten Dos Reisen babin, selbst bis zu ben fernften Lanbern, möglich. Alls gegen bas Ende biefer Zuge bie Mongolen ihre Weltherrschaft grundeten; als Diefes Nomadenvolk mehrere Reiche fliftete, und ben Gewinn und die Unnehmlichkeiten fennen lernte, welche ber handel ihnen verschaffte, so wurden sie seine Beschützer: und die Caravanen konnten im dreizehnten Jahrhundert vom westlichen Assien bis nach China mit Gicherheit gieben. Ihre Bofe murben bie Gipe bes Lurus; der Kaufmann fand bier den Preis fur seine Waaren; selbst die kostbarften fanden ihre Ab= nehmer; die Aussicht des Gewinns ward ein Sporn, ben Gefahren ber weiten Reise zu troßen; und Ita= lienische Raufleute waren es, welche bis zum fern= ften Drient brangen. Aber mit bem handel wettei= ferte die Religion. Die hoffnung, Mongolische Für= ften jum Chriftenthum zu bringen; zuweilen falsche Nachrichten, daß sie es angenommen hatten, oder annehmen wollten; auch die, sich allgemein verbrei= tende, Sage von einem machtigen christlichen Mon= archen im fernsten Drient, der unter bem Namen bes Priefters Johann in gang Europa befannt war, ohne daß jemand bestimmt seinen Sig angeben

II. Folgen ber Kreugguge für Europa. 333

konnte, bewogen die Pabste, Missionare nach jenen entlegenen Weltgegenden zu senden.

Wir erwähnen von beiden die vorzüglichsten aus bem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert; beren Reisebeschreibungen lange Zeit die Quellen waren, aus denen man für die Kunde des Drients schöpfte.

Ienstürme um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Es waren gar nicht immer einzelne, sondern oft Schaaren von Menchen und Predigern, welche sich diesen Geschäften widmeten \*), weil man überhaupt damals an das Wandern durch die Kreuzzüge gezwöhnt war. Die ersten, deren Reisenachrichten sich erhalten haben, sind Plan Carpin, ein Italienisscher Minorit, der um 1246 an Batu Chan in Kaptzschaft \*\*), und Ascelin, der 1254 an eben denselzben, aber auf einem andern Wege, über Kiew, gezsandt ward \*\*\*). Um eten diese Zeit ward Wilhelm Rubruquis, ein Minorit aus Brabant, von Ludz

<sup>\*)</sup> Mosheim Hist. Tartarorum ecclesiastica. p. 79. 98.

Reise findet sich in Hakluit's Navigations and voyages T. I. p. 21 u. 37. Er war sechen Monate abwesend.

<sup>2009)</sup> Die Nachrichten von seiner Reise sind, wiewohl sehr unvollständig, ausbewahrt in Vincent de Beaurais Speculum historiale L.zi. c. 40. Venet. 1494. Er ward von Batu Chan au den Großchan Usuk gesandt; und durchzog den größten Theil von Mittelasien bis Cashgar.

### 334 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

wig dem Heiligen an den Großchan Mangu nach Caracorum geschieft, von dem das Gerücht sagte, er sey ein Christ geworden \*). Spåter als dieser reiste der Monch Oderich von Portenau zu Anfange des vierzehnten Fahrhunderts, über Constantinopel, nach Persien, auf Ormus; von da zu der diesseitigen Indischen Halbinsel; und von dort über die Inseln des senseitigen Indiens nach China, wo er am Hose des Großchans zu Pesing drei Fahre lebte \*\*).

Alber der Eiser und der Muth dieser Missionare ward doch noch durch einen Kausmann übertroffen, den Benezianer Marco Polo \*\*\*). Alls junger. Mensch reiste er mit seinem Bater und Sheim (die schon vorher um 1250 eine Reise über Constantinopel und die Krimm an den Hof des Großchans Cublai gemacht hatten), um 1270 nach Assien. Er durchzog diesen Welttheil sechs und zwanzig Jahre lang; und schrieb nach seiner Zuhausekunft, als er in die Gestangenschaft der Genueser gerieth, seine Wanderungen. Kein anderer Keisender des Mittelalters hat so viele Länder durchzogen, als Er. Er war der erste Euros

<sup>&</sup>quot;) Seine Meise findet sich vollständig in Purchase Pilgrimes T. 111. p. 1 sq. Auch er durchzog einen großen Theil der Steppen von Mittelasien.

<sup>\*\*)</sup> Bei Ramusio Raccolta di viaggi II. p. 246. und in Hakluit Voyages II. p. 39.

Etreitpunfte in Betreff seiner Reise sehe man: Tiraboschi Storia della letteratura Italiana T.IV. p. 82 sq.

påer, der, so viel wir wissen, die Inselwelt des senseitigen Indiens und Shina sab. In ganz Mittelzassen und Sudassen waren der Länder wenige, die er nicht durchzogen hätte; aber es ist bekannt, mit welchen Schwierigkeiten der Erklärer seiner Angaben bei so vielen Namen zu kämpfen hat, die bald Missersstand, bald Nachlässigkeit der Abschreiber entstellt hat. Lange blieb sein Werk das Handbuch für die Geographie des Orients.

Durch tiese, und einige spätere, Reisende des vierzehnten Jahrhunderts \*), erhielt allerdings die Geographie große Bereicherungen. Fast alle Länder und Inseln Südasiens (mit Ausnahme Tibets und vermuthlich einiger Theile des Continents von Hinsterindien), die unermeßlichen Steppenländer Mittelsasiens, die Wüsten, welche im Norden und Westen China umgeben, und dieses Neich selbst, wurden bes

<sup>\*)</sup> Wir nennen unter diesen Josafat Barbaro, Viaggioalla Tana e nella Persia. Er reiste über Tana nach
der Tartarei; wo er sich sechen Jahre aushielt. G.
Beckmann's Litteratur der ältern Meisebes
schreibungen I. G. 165 fg. Und noch besonders den
Florentiner Balducci Pegoletti, der 1335 über Tana
nach Ebina zog, und die Stationen dieser Straße nach
Tagereisen angiebt. Sie lief von Tana auf Ustrachan;
bann über das Caspische Meer nach Saratschif, auf Urgenz, Otrar (unweit Bochara), Cameru (Kantschu),
Cassai (Quinsav), auf Cambalu (Peting). Die Nachrichten von ihm sinden sich in Pagnini della Decima.
1766. T.III. p. 7.

fucht und beschrieben. Die Masse der geographischen Kenntnisse, über das Daseyn, den Umfang, und die Beschaffenheit der Länder wurde also sehr vermehrt; allein bei dem Mangel der mathematischen Hülfsekenntnisse der Geographie, blieben die Begriffe über ihre Gestalt, ihre wechselseitige Lage, und über die Form des ganzen Welttheils, noch äußerst beschränkt.

Die deutlichsten Beweise davon geben die Berssuche, die zu ihrer Zeichnung gemacht wurden. Das Bestreben, Landeharten zu entwersen, war eine natürliche Folge der Liebhaberei an geographischen Kenntnissen; und indem die Kreuzzüge diese bestördersten, haben sie dadurch auch auf jene zurückgewirkt. Diese Charten wurden bald in Metallplatten gegraben und ausgelegt \*), bald auf Pergamenthäute gezeichsnet, oder vielmehr gemahlt \*\*); da die Merkwürdigskeiten der Länder und Meere auf ihnen pslegten abzgebildet zu seyn. Es war eine herrschend gewordene Meinung, daß die Stadt Jerusalem in dem Mittelz punkt

<sup>\*)</sup> Eins der merkwürdigsten Stücke dieser Art ist die Tafel im Museo des Cardinals Vorgia, welche dieser
edle Beförderer der Bissenschaften hat in Aupser stechen
lassen. Man sehe meine Erklärung derselben in Commentationib. Soc. Scient. Gotting. Vol. XV.

<sup>\*\*)</sup> So fagt der Annalist von Colmar, ad a. 1265, daß er eine allgemeine Weltcharte auf zwölf Pergamentshäuten gezeichnet habe. Urstisii Histor. Germ. illustr. T. II. p. g. In den bekannt gemachten gehört besonders die, welche Marino Sanuto seinen Secret. sidel. crucis beisügte, in Gest. Dei per Franc. T. II.

punft bee Erdfreifes liege; und barnach murbe bie Lage ber andern Lander vorzüglich bestimmt. Wer fich von ber unrichtigen Borftellung, welche man fich von der Gestalt des bfilichen Alfiens machte, einen anschaulichen Begriff bilben will , braucht nur auf einige Diefer Charten einen Blick zu werfen. Er wird Uffen nicht barin erkennen; und fich bald überzeugen. bag trog ben Nachrichten ber Reifenden bas Bild jener Lander nur in ber Phantafie gufammengefest war.

Große Weltbegebenbeiten bieten bem Gefchichts febreiber feinen Ctoff bar; und wirfen baburch auf die Geschichte gurud. Auch bie Rreugzüge erzeuge ten ibre Geschichtschreiber; und wenn bie Werke ci= nes Wilhelm von Tyrus und Anderer auch feine Meinterwerke ber bifterischen Runft find, fo bieten fie bagegen bem Forscher bie mannigfaltigfte Belebrung bar. Aber ein anderer Gewinn, der in diefer Sins ficht aus ben Kreugzügen hervorging, ift zu wichtig, als tag er unbemerkt bleiben burfte. Gie lehrten querft die Bolfer des Decidents die Gefchichte in ber Muttersprache schreiben. Die Ergablung Bille : hardouin's von bem Fall Conffantinopels ift ber erfre, uns bekannte, Berfuch Diefer Art in ber Frangofifichen Sprache; aber wie weit wurde er bald burch ben edlen Joinville übertroffen \*)! Und murbe Joinville fich wohl jum Geschichtschreiber fei=

<sup>2)</sup> Histoire de St. Louis IX. du nom, par Jean Sieur de Joinville. Paris 17680 fol. 13 mills mill and and and

nes Königs begeistert gefühlt haben, ware er nicht sein Begleiter auf seinem Zuge nach Aegypten gewessen? Aber auch die viel gelesenen Werke der Italies nischen Reisenden nach den Ländern des Drients, trusgen sie nicht zu den Fortschritten der Litteratur der Muttersprache bei? Man sage nicht, daß sener Verssuche so wenige seven. Es sind die ersten Schritte, die entscheiden; die Einmal geöffnete Bahn wird bald von Mehrern betreten!

Aber der Einfluß der Kreuzzüge auf den Gesbrauch der Muttersprache in der Litteratur beschränkte sich nicht auf die ungebundene Rede allein; auch die Muse des Gesangs erwachte; und auch dazutugen die Kreuzzüge bei, indem sie ihr den reichsten und passendsten Stoff darboten. Wir müssen in einer Abhandlung, die gegen ihre Bestimmung sehlen würde, wenn sie in litterarische Untersuchungen hineinginge, die Resultate, welche frühere Forscher über den Gang und den Geist der Poesie der Troubadours und der Minnesänger (wie sie in Deutschland hießen) gegeben haben \*) hier zum Grunde legen, um uns auf unsern Kreis zu beschränken.

Das Zeitalter des Enthusiasmus, — wie ließ es sich anders erwarten? — wurde das Zeitalter des Gesangs in vaterländischer Mundart; und mit ihm

the Black of the Alberta County and about

<sup>&</sup>quot;) Man sebe von Französischen Schriftstellern vorzüglich: Msr. de la Ravalière discours sur les revolutions de la langue française, vor den Pacsies françaises. Von Dentschen vor allen Eichhorn am a. D. S. 69 – 260.

ward bie erfte Quelle ber neuern Litteratur eroffnet, Die gleich anfange in mehrere Urme fich theilte, Die gu machtigen Stremen bereinft erwachsen follten. Ben ibrem Ursprunge an unterfcbied fich biefe Poefie auf eine ibr eigenthumliche Wife; fie war nicht Nachah= mung ber Alten, sie war gang national, gang bem Beitalter angemeffen, Frucht beffelben \*). Der Beift bes ritterlichen Muths und ber Galanterie fprach fich in ibr aus; nur zum Gefange, nicht zum Lefen be= ffimmt, lebten ibre Laute meift nur in bem Munde ber Canger fort; und murben langft verhallt fenn, batten fich nicht noch zu rechter Beit einige Camm= Ier gefunden, die fie ber Rachwelt erhielten \*\*); und wie viele find bennoch nicht verhallt?

Die Poesie ter Troubadeurs ward in Frankreich, wo sie am frubsten auflebte, nicht zuerst durch bie Rreugige geweckt; aber noch in ihrer Kindheit ers bielt ein Hauptzweig berfelben von ihnen feine Rab= rung. Gie theilte fich - wenn man jenen Ramen

<sup>\*)</sup> Die fic ber gange Charafter ber neuern Poeffe aus ibr bildete, ift besonders gezeigt worden burch Bous terwet Gefdichte ber redenden Runfte B. I.

<sup>2)</sup> Bon den Liedern der Deutschen Minnefanger die berubmte Cammlung von Maneffe, die Bodmer berausgab. Daß St. Palage feine gefammelten Chape nicht befannt maden fonnte, bliebe ein großer Berluft für die Frangofiiche Litteratur, wenn nicht Raynouard burd seine Choix des Poesies originales des Troubadours T. I-III. Paris 1818, bafur Erfaß gegeben

## 3,40 II. Folgen der Kreuzzüge für Europa.

in bem weitern Sinne nimmt, wo er die gange Poefie des Zeitalters in der Muttersprache umfaßt, schon seit dem Unfang bes zwelften Jahrhunderts in Die beiden Hauptzweige, Die fast in gleichem Ber= haltniß wuchsen, die Lyrische oder eigentliche Pro= vencal: Poefie, und die Epische oder die Roman= tische. Wie viel die Rreuzzuge zu dem Aufblühen ber erftern beitrugen, ift unmöglich genau zu be= stimmen; da ihr Gegenstand von anderer Art war, als daß er sich unmittelbar auf sie batte beziehen fonnen; besto beutlicher aber zeigt sich biefes bei ber Epischen ober ben Rittergebichten. Die Dichter, welche in Frankreich wie in Deutschland und England Diefe Dichtart mit fo großem Gifer cultivirten, bilde: ten sich zwar einen weitern Kreis der Mythologie, woraus sie ihre Gegenstande entlehnten; theils aus ber alten Geschichte, besonders ben Thaten Alleran= ber's; theils aus ber Geschichte Karl's bes Großen, und feinen und feines Salbbruders Roland Bugen gegen die Ungläubigen; aber die Kreuzzuge hatten nicht nur einen großen Antheil baran, sondern fie waren auch fehr wahrscheinlich die erfte Beranlaffung gum Aufleben ber epischen Ritterpoesie in Europa. Diese batte ihren Ursprung nicht so wie die lyrische im sud= lichen Frankreich; fondern vielmehr im nordlichen: und alle Angaben ber Geschichte scheinen zu zeigen, baß fie unter ben Mormannen zuerft auffeimte und gepflegt wurde \*). Bisher aber hat man in ber

<sup>\*)</sup> Man febe unten: Meine Abhandlung über ben Gin-

Krangblifden Litteratur noch feine Cpur eines Mittergedichte, das über ben Unfang bes gwolften Sabr= bunderes, oder über den der Kreugzüge hinausreichte, gefunden. Gie felber goben vielmehr ten Ctoff gu bem erften ber, von bem man bis jest eine Nachricht bat auffinden fonnen. Wenn faum ein anderer Ge= genftand bie Duje bes epifchen Gefanges beffer begeis ftern fonnte, fo lag es auch gewiffermaßen in ber Matur ter Dinge, bag man fich bei tiefen Berfuchen ber Mutterfprache bediente; ba bas Intereffe an Unternehmungen, die im vollen Ginne des Worts Volksunternehmungen waren, so allgemein war. Jenes alteste historische Gedicht, überhaupt bas erfte größere Probuft, bas außer Bolksliedern bie Franges fifche Litteratur bieber noch bat nennen fonnen, ift ein Gedicht über die Eroberung ber Ctabt Jerusalem, etwa um 1130, wo nicht noch etwas fruber, verfaßt \*). Der Urbeber beffelben mar ein Ritter von Bechaba aus Tours in Orleans; es war also gewiß in ber Sprache bes nordlichen ober eigentlichen Frankreichs, ober ber Langue d'oui, gefchrieben \*\*).

fluß ber Normannen auf Frangofifche Gyrade und Litteratur und Bouterwef und Gido born Il. cc.

<sup>\*)</sup> Es fann nicht vot 1112 gefdehen fenn, weil der Ber= faffer swolf Sabre baran gearbeitet batte; aber auch nict wohl nad 1130 aus den unten angeführten Grunden.

<sup>&</sup>quot;) Man febe unten: Ueber ben Ginfluß ber Dormannen ic.

### 342 II. Folgen ber Kreuzzüge für Europa.

Wenn es baraus also sehr wahrscheinlich wird, daß die Kreuzzüge den ersten Stoff zu der epischen Poesic in Frankreich gaben; so wird es keines großen Beweises bedürfen, daß sie fortdauernd auf sie eins wirften. Gelbst ba, wo ber Stoff auch nicht unmit= telbar aus ihnen hergenommen ward \*), trugen sie boch wesentlich dazu bei, ihr ihren Geist einzuhauchen. Diese Poesie, eine Tochter des Zeitalters, war dem Zeitalter zu fehr angemeffen, als baß fie nicht balb sich hatte verbreiten follen. Die Sofe von Philipp August in Frankreich, von Richard I. in England, bon den Sobenstaufen in Deutschland, waren die Lieblingssiße des Gejanges; und welcher Ritter bielt nicht bald feine Burg baturch geehrt, wenn die Lies ber berühmter Dichter in ihr erschallten? Indem auf Diefe Weise bas Ritterwesen Die Poesie erzeugte, warb wiederum die Poefie die Stute des Mitterwesens. Seitdem die aufgeregten Empfindungen fich in Lieber ergoffen, seitdem die Thaten nicht nur, sondern auch Die Charaftere der Helden in diefen gefeiert wurden,

<sup>\*)</sup> So muß z. B. ber Raoul (Rollo), ob er gleich eis gentlich die Geschichte der Normannen umfaste, doch auch ihre Heldenthaten bei dem ersten Areuzzuge begriffen haben; denn er ging herunter bis auf die Einenahme der heil. Stadt. Ravalière l. c. p. 134. So bezogen sich die Dichtungen von den Nittern der Tafelrunde zum Theil auf die Entreisung des Graals (d. i. des Gesäses, dessen sich Ehristus bei der Einssehung des Abendmahls bediente) aus den Händen der Ungläubigen.

batte badurch bie gange Empfindungs = und Sande Inngeart bee Beitaltere eine feftere Saltung gewons nen; fie ging von den Batern auf die Cobne und Enfel über; fie ward, indem fie in ben Liedern forts lebte, durch diefe fcbon in ben jugendlichen Gemus thern geweckt; es bedurfte erft eine gangliche Ums ftimmung der Bolfer, che jene fich verlieren fonnte.

Die naturbiftorischen Renntniffe wurden burch die Kreuzzüge obne 3weifet in gewisser Rucks ficht febr erweitert; aber in einem Zeitalter, wo bie Kenntnig ber Ratur noch nicht miffenschaftlich betries ben ward, konnte dieß auch nicht wiffenschaftlich ges scheben. Indef erschien doch während ber Kreuzzuge bas wichtige Werf von Albertus Magnus, feine Historia Animalium. Daß babei im Gangen bie Ras turgefcbichte bes Aristoteles zum Grunde liege, ift feis nem Zweifel unterworfen; er sebeint aber babei zus gleich Arabische Commentatoren bes Stagiriten bes nuft zu haben \*). Man firebte aber überhaupt nicht fowohl nach ber Kenntnig naturlicher Gegenstände um ibrer selbst willen, sondern um ihres Gebrauchs wils Ien. In dieser Rucksicht lernte man allerdings fo viele Produkte zur Rahrung, jum Wohlleben, gur Aleidung, jum Farben, gur Bequemlichkeit, gur Pracht bienend, fennen (und von ben vornehmften von viesen ift oben bie Rede gewesen), ohne bag je=

<sup>\*)</sup> Man sehe Buhlo do fontibus unde Albertus M. in Historia Animalium hauserit; in Commentat, Soc. Scient. Gotting. Vol. XII. p. 94 otc. class. Hist.

### 344 II. Folgen der Kreuzzuge für Europa.

boch die Naturkunde als Wiffenschaft dadurch Kort= schritte gemacht batte \*). Und dieß ist auch ber Ge= fichtspunft, aus welchem die Araneifunde betrach= tet werden muß. Die Kreuzzuge wirften praftisch auf sie ein: aber wenig auf ihre Theorie. Schon lange vor dem Anfange der Kreuzzuge war es, be= fonders durch die Ballfahrten, Bedurfniß geworden, sowohl an den Straffen, als auch vorzüglich in dem beiligen Lande felbst Sosvitaler anzulegen; Die zu= gleich zur Aufnahme ber armen Pilger, und zur Verpflegung der Kranken (wie viele waren nicht in Diesem Fall?) bestimmt waren. Die Beforgung ber lettern übernahmen nicht Aerzte von Profession, son= bern Bruderschaften, Die sich bagu vereinigten. Geit bem Unfange ber beiligen Rriege mußte bieß Bedurf= niß noch wachsen; die Stiftung der geistlichen Ritter= orden, die darauf abzweckte, ihm abzuhelfen, bat oben bereits die Beweise bavon gegeben. Auch bier war die Krankenpflege also Rittern und Geistlichen anvertraut, die keine andere Kenntniffe als einige er= lernte Fertigkeiten besigen konnten. Wird man glau=

\*) Vielleicht könnte man fagen, daß die Chemie hier eine Ausnahme mache. Aber wenn auch unsere ganzeliche Unbekanntschaft mit dieser Bissenschaft es uns nicht verböte ein Urtheil zu fällen; so führt auch ihre unausstösliche Verschlingung mit der Aldimie in ein Labverinth, aus welchem selbst der Kenner sich schwerlich heraussindet. Vemerkungen über diesen Gegenstand sindet man in Gmelin's Geschichte der Chemie V.J. S. 13 fg.

II. Folgen ber Kreugguge für Europa. 345

ben, daß fie bei den Arabern in die Schule gingen, oder ihre Bucher ftudierren?

Auch in bem Abendlande wurden medizinische Inffitute errichtet, weil die Bedurfniffe fie forderten. Neue Krantbeiten, ter Aussas, und unreine Ucbel, burch bie entsesliche Lieberlichkeit erzeugt, welche eine Folge jener Buge war, famen nach Europa, und fo wurden, ba fie, ichen burch ibre Natur ansteckend, burch ben Mangel ber Polizei, und die gemeinen Baber noch weit mehr verbreitet murben, Abjonde= rungs = oder Krankenbaufer nothig, in welche bie Aus= fasigen, getrennt von ber übrigen Gesellschaft, fich guruckzieben mußten. Die furchtbare Berbreitung Die= fer Uebel erzeugte eine unglaubliche Menge biefer Un= ftalten; Frankreich allein enthielt beren gegen bie Mitte bes dreizehnten Sahrhunderts zweitausend; und blos bie Johanniter hatten beren noch mehrere in= nerbalb ter Chriftenheit \*). Co weit unfere Nach= richten reichen, waren es nicht verbefferte Beilmetho= den, fondern die Absonderung und die Beit, welche tiefe Uebel aus Climaten wieder verbannten, welchen fie eigentlich fremd find \*\*).

<sup>\*)</sup> Math. Paris Chron, ad a. 1244. p. 615.

Folge, zwar nicht unmittelbar der Krenzzüge, aber der Seuchen, die durch die eröffnete Berbindung mit dem Orient Europa heimsuchten. Sie wurden zuerst in Benedig in der letten Halfte des sunfzehnten Jahrhunderts einzerichtet. Beckmann Gesch. d. Erfind. II. S. 573 fg.

### 346 II. Folgen ber Krenzzuge für Europa.

Mit diesem Allen wird nicht geleugnet, daß einzelne ausgezeichnete Männer die Schüler der Araber wurden; aber es kann dieses um so weniger als Folge der Areuzzüge betrachtet werden, da es nicht sowohl in Asien als in Spanien geschah \*). Ueberhaupt aber können einzelne Beispiele dieser Art nicht in einer Unztersuchung, wie die gegenwärtige, in Betracht komzmen, wo der Blick sich nicht bei ihnen verweilen darf, sondern vielmehr auf die allgemeinen Folgen sich verbreiten muß. Und so werden auch die einzelznen Bereicherungen, welche etwa andere Wissenschafzten, namentlich die mathematischen, erhielten, nicht in unserm Kreise liegen \*\*); sie müssen den Specialzgeschichten jener Wissenschaften überlassen bleiben.

Wenn wir über den Gewinn, den Wiffenschaf= ten und Aufklarung aus den Areuzzügen zogen, we=

\*\*) Man vergesse auch bei ihnen nicht, was aus Spanien kam; von woher z B. Gerbert schon vor den Kreuzzügen unsere Zahlzeichen holte.

<sup>\*)</sup> Seit der vortrefslichen Bearbeitung der Geschichte der Medizin unter den Arabern, in Eurt Sprengel's Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzueitunde, Halle 1800. B. II. S. 324 fg. darf man über diese Gegenstände mit Zuversicht sprechen. Man sehe ihn S. 336. Das letzte Resultat, das dieser tiese Forscher aus seinen Untersuchungen für die Fortschritte der Medizin unter den Arabern gezogen hat, S. 449., bestätigt auf das vollsommenste das Artheil, das wir oben S. 72. über die wissenschaftlichen Versdienste dieser Nation überhaupt zu fällen gewagt haben.

niger gunffig, ale baufig gefcbiebt, urtheilen, fo bea rufen wir uns auf ben Buftand bes Zeitalters, bas junachft auf fie folgte. Das breigebnte Jahrhundert erfcbeint bemjenigen, ber tiefer in bie Geschichte ber Litteratur bineingebt, ale basjenige, wo bie Nacht ber Barbarei am tiefffen war. Die Sactel ber claffis fiben Litteratur, Die bisber noch immer einen wohl= thatigen Ecbimmer verbreitete, scheint bier erlofchen ju wollen; nur eine trockene Dialeftif in einer bare barifchen Eprache fonnte fich erhalten; und alles Spalten ter Begriffe vermochte nicht tem Aberglaus ben zu fteuern, von bem ein großer Theil fich offen= bar aus dem Drient herübergezogen hatte. Und boch erlosch dieg Licht nicht gang, und leuchtete bald bel-Ier als je juvor; benn mitten unter ben Debeln mar alles vorbereitet zu bem Anbruch eines schonern und bellern Tage, als Europa ibn feit langer als einem Jahrtausend geschen hatte.

Und hierin liegt bas eigenthumliche Berbienst ber Kreugguge fur bie Nachwelt überhaupt. Gie fchus fen nicht auf einmal eine beffere Delt, aber fie bereiteten fie vor. Bu zeigen, wie biefes für Europa in den wichtigsten Intereffen ber Menfebe beit geschab, war ber 3weck biefer Untersuchung; in= bem wir ihren Wirkungsfreis verfolgten, fo weit uns fere Blicke es vermochten. Auch was uns babei ans bers wie unfern Borgangern erschien, baben wir frei gefagt; weil bie ruhmvollen Urheber ber Frage nichts anders als Wahrheit wollen. Ihrem Urtheil uns terwerfen wir bie gegenwartige Schrift; uns febr

### 348 II. Folgen ber Rrenzzuge für Europa.

wohl ihrer Unvollkommenheit bewußt. Es ist stets das Eigenthümliche großer Revolutionen, daß ihre Folgen unabsehbar sind; der Blick der Sterblichen aber bleibt immer beschränkt! Allein auch die Ausssicht in die unendliche Ferne hat ihren Reiz! Tief von diesen Sefühlen ergriffen wird der Beobachter solcher Weltschauspiele seinen Standpunkt verlassen; ohne Neid, wenn das schärfere Auge weiter und richztiger sieht; aber auch nicht ohne Muth, wenn ihn das Bewußtseyn hebt, kein anderes Interesse als das der Wahrheit gekannt zu haben!

#### III.

ueber ben

# Einfluß der Mormannen

auf die

Frangofifche Sprache und Litteratur.

Geschrieben im Jahr 1789.



Die Geschichte ber Sprachen, die nach bem Untergange bes Romischen Reichs aus ber Lateinischen fich bildeten, ift ibrer Matur nach in zu große Dunkelbeis ten gehullt, als bag es möglich ware, über fie ein foldes Licht zu verbreiten, als sich über bie Geschichte unferer Muttersprache, und felbit mancher alten Epras che, verbreiten lift. Kaum fonnen wir bei ibr bie Dauptmomente angeben, die zu der stufenweisen Ausbilbung beitragen fonnten, und felbft von diefen wif= fen wir nur, bag fie, aber nicht, wie viel fie jebes bagu beigetragen haben. Die Frangbfischen Kritifer besonders baben bei der Geschichte ihrer Sprache felbst über bie wichtigsten Fragen unter sich nicht einig werben fonnen, und andere noch fast ganglich unberubrt liegen laffen. Daß es im Mittelalter zwei Hauptdialette in Frankreich gab, die man nach ben Bejahungewortern Langue d'oui und Langue d'oc nannte, bag jener bieffeits, biefer jenseits ber Loire berrichte, ist allgemein befannt; - aber worauf bies fer erfte Unterschied fich grundete? - wie er gunahm? - und wann er zuerst anfing merklich zu werben? tieß find Fragen, Die selbst bie Frangofischen Gelehra

352 III. Ginfluß d. Mormannen auf Franz. Litterat.

ten uns bisher gar nicht, oder doch sehr unbefriediz

Aber um diese Manner billig zu beurtheilen, muß man auch die Schwierigkeiten kennen, die mit diefen Lintersuchungen verknupft find. Statt bag ber Ge= schichtforscher unserer Muttersprache vom achten Sahr= bunderte an eine, fast ununterbrochene, Reihe von Urfunden vor sich hat, aus benen er ihren Gang und ihre Kortschritte beurtheilen fann; muß ber Frangofi= Sche Aritifer Diesen Bortheil ganglich entbehren. Gine furze Eidesformel ist das einzige Denkmaht seiner Sprache, bas aus der gangen Reihe von Jahrhun= berten, die seit dem Untergange der alten Celtischen Sprache, und der Ginfuhrung der Romischen, bis beinabe auf die Zeiten der Rreuzzüge verfloffen, auf Die Nachwelt gekommen ift \*). Ihm bleibt also nichts übrig, als die einzelnen Nachrichten zu sammeln, die fich über ben jedesmaligen Zuftand feiner Sprache bei ben Geschichtschreibern zerftreut finden; und wenn man bedenkt, daß diese nichts weniger zur Absicht hatten, als Geschichte ber Sprachen zu liefern, fo fieht man leicht, wie durftig diese ausfallen muffen.

Unter den auswärtigen Wölkerschaften, die in den Jahrhunderten des Mittelalters Frankreich, entweder bloß durchstreiften, oder sich auch darin niederließen, sind die Normannen unstreitig diesenigen, denen nicht allein die Französische Sprache sehr viel zu ver=

Janken Danken

1 . ( !!!! fire ! . . . .

<sup>\*)</sup> Der Eid, den sich Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle im Jahre 842 schwören. S. unten.

banken bat, fentern bie auch bem gangen Gange ber Frangbiifden Litteratur in ihrer erften Periode großentheils bie ihr eigenthumliche Michtung gaben. Unter ter Berrichaft ber Franken war die Frangefis fche Eprache, oder - wie man fie bamale nannte, lingua romana rustica, lingua vulgaris, nur noch bles Eprache bes gemeinen lebens, und fonnte, ned ju nabe mit ber lateinischen verwandt, um felbfiffandige Eprache werden zu fonnen, noch nicht jur Schriftsprache gebraucht werden; - aber bie Berrichaft ber Mormannen fallt gerade in bie Beiten. als der bieber unfruchtbare Baum feine erften Blu: then trieb; und fie waren es vorzüglich, beren Pflege er dieselben verdanfte. Gie namlich waren es nicht allein, wie mir unten seben werden, die fast eben fo frub als die Provenzalen, und unabhängig von bicien, tie Belfsfprache ju Bolfsgefangen gebrauchten; fondern unter ihnen zeigt fich auch zuerft Die Romantische Dichtkunft, jene Frucht bes Mitteralters, die, unter veranderter Geffalt, fich bis auf unfere Zeiten erhalten bat. Ihnen gebuhrt ends lich ber Ruhm, ben erften Schritt zur Alusbil= bung ber Frangofischen Profe gethan zu baben, bas größte Berdienft, bas fie fich um Sprache er= werben fonnten. Um besto merkwurdiger wird daber bieg große Bolf nicht blos bem politischen Geschicht= forider, fondern auch bem Litterator; und viels leicht werden einige Bemerkungen über ihren Gin= fluß auf Sprache und Litteratur nicht gang überfluffig fenn. WHEN PERSON AND ADDRESS.

So groß auch die Veränderung war, die mit dem Theile der Normannischen Nation, der im Ansfange des zehnten Jahrhunderts (im Jahr 912) im nördlichen Frankreich sich niederließ, in kurzer Zeit durch die Vertauschung ihrer Verfassung, ihrer Sprasche, ihrer Religion, zum Theil auch ihrer Lebensart, und durch die Verbindungen vorging, in welche sie sich mit den Franken einließen; so braucht es doch keisnes Beweises, daß sie ihren alten Charakter nicht auf einmal gänzlich ablegen konnten. Die Hauptzäuge desselben blieben, und zeigten sich auch in der neuen Mischung; und man muß sie daher kennen lernen, wie sie bei ihrer Ankunst waren, wenn man ihren spätern Charakter gehörig beurtheilen will.

Der ganzliche Mangel geographischer Kenntnisse der nördlichen Länder in den Jahrhunderten des Mitztelalters, hat die Untersuchung über den Ursprung dieser Nation sehr erschwert. Ihre lateinischen Gezschichtschreiber wissen und nichts mehr zu sagen, als daß sie aus dem Norden gekommen seven, wie ihr Name schon zeigt; sobald sie sich in genauere Bestimzmungen über ihre Heimath einlassen wollen, gerathen sie in eine Verwirrung, aus der sie sich selbst nicht mehr herauszusinden wissen». Und interessirt diese Frage nur insofern, als wir daraus einen Schluß auf ihre ursprüngliche Sprache machen können; und

<sup>\*)</sup> Dudo de Morib. Normann. L. I. princ. Wilhelm. Gemmaticens. Hist. Normann. L.I. c. 2. ap. Duchesno Scriptor. Hist. Norm. Antiqui.

in tiefer Röcksicht reicht es für uns bin zu wissen, daß unter diesem allgemeinen Namen die Bewohner von Dancmark und Norwegen, vielleicht auch von Schweden, begriffen wurden; und daß der Schwarm, der unter Rollo in dem erwihnten Jahr sich in Frankreich niederließ, wahrscheinlich aus dem ersten dieser drei Reiche kam \*).

Ihre Mutteriprache also war bie Danische; zwar ein Zweig ber Miederdeutschen Sprache, aber bennoch

") leber ben Urfprung ibrer Ration firbet man bei ibren lateinischen Beidichtidreibern eine fonberbare Cage verbreitet; fie rubmten fich, beift es, von den Erojas nern abzuftammen, und eine Colonie bes Antenor gut fenn, ber nach ber Berfierung von Troja fich am II= Iprifden Meerbufen niedertief. Dudo 1. c Er babe, fest ein Anderer bingu, Oderic. Vital. Hist. Eccles. L. IX. p. 723. einen Cobn Panus erzeugt, von bent bas Bolt ben Ramen befommen babe. - Gagen ber Urt find bei ben übrigen Bolfern bes Mittelalters zwar nicht felten, Franfen, Britten und felbit Gothen rubmen ud einer abnlichen Abfunft; boch verdanften fie ihren Urfprung wahrscheinlich erft der Befanntichaft mit einigen lateinischen Schriftstellern, befonders dem Dirgil, und ber Gifersucht auf die Domer. Dies mar auch ohne Zweifel ber Fall bei ben Rormannen. Es war feine alte einbeimifde Boltstage, fondern fie verbreitete fich erft unter ihnen nach ihrer Nieberlagung in ber normandie; und fand vorzüglich Glauben wes gen ber Mebnlichfeit ber Ramen Dani und Danai, mit benen ihre lateinifchen Gefchichtschreiber gu fpielen pflegen, Cf. Dudo 1, c.

im zehnten Jahrhundert schon so sehr von derselben verschieden, daß der Niederdeutsche sie erlernen mußte, wenn er sie verstehen wollte. Bei einer Zusammen= kunft König Heinrich des Voglers mit Wilhelm I. von der Normandie, redete Herimann, Herzog der Sachsen, Wilhelm auf Danisch an. Wilhelm wunderte sich, woher er eine Sprache wüßte, die den Sachsen unverständlich sen? Er habe sie, ant= wortet Herimann, gelernt, als er bei den Danen in der Gefangenschaft gewesen\*).

Wissenschaften, wenn man das Wort in seiner engern Bedeutung nehmen, und gelehrte Kenntznisse auch bei ihnen nicht suchen; allein sie hatten gleichswohl die Masse von Kenntnissen, die man bei alsen Wölstern zu finden pflegt, die sich von der völligen Barbarei zu der ersten Stuffe der Eultur erhesten. Das Andenken ihrer Helden lebte unter ihnen in historischen Liedern, und auf gleiche Weise wurden ihre moralischen und religiösen Begriffe in Gedichten fortgepflanzt, von denen sich bekanntlich in den Edzen und im Saxo Grammaticus mehrere Bruchsstücke erhalten haben.

Die bildenden Künste waren zwar unter ih= nen in ihrer Kindheit, doch wurden sie nicht gänzlich vernachlässigt. Ihr Ursprung war bei ihnen der, den man tei einem blos friegerischen Volk erwarten kann; sie bedurften derselben zur Verschönerung ihrer

The state of the special state

<sup>\*)</sup> Dudo de gest. Norm. p. 100.

Waffen und Schiffe, und gur Berfertigung ihrer Sabnen, Die, jo wie die der alten Deutschen, Bilde niffe von wilden Thieren gewesen gu febn febeinen. Schon bei ihren erften Streifzügen in Franfreich, noch lange por ihrer Miederlaffung bafelbit, bewuns berten bie Franken ihre gemalren Schilde \*), und Die Leffude, die fie baraus bilbeten: und noch im gebnten Jabrhundert ließ einer ibrer erften Bergoge eine neuerbaute Rirche gu Roan mit biftorischen Malereien ausschmucken \*\*). Ihre Conigfunft ober Bildbauerkunft schrantte fich vorzüglich auf Die Berschenerung ihrer Schiffe ein; und fie batten es barin feibft in ibrer Deimath zu einer Bollfommenbeit ge= bracht, die Die Bewohner des westlichen Europas in Erffaunen feste. Der ungenannte, aber gleichzeitige, Lobredner der Konigin Emma (der Gemalin Canut bee Großen) erichopft fich in Ausrufungen, wenn er die Flotte beschreibt, mit ter Canut von Danemark nach England ging \*\*\*). "Auf bem Sin= "tertbeil ber Schiffe, beift es, fab man Lowen von "Gold gegoffen; auf ten Spigen ber Mastbaume "Bogel, die die kommenden Winde mit ihren Wen=

<sup>1)</sup> Abbo de Obsid. Lutet. p. 39. ap. D.

Dudo p. 153. Extrinsecus dealbavit illud, intrinsecus autem depinxit historialiter.

Denn auch die Phantasse des Schriftstellers die Gegenfrande ausschmuckte, so hat sie fie doch gewiß defhalb nicht erfunden.

#### 358 III. Ginfing d. Mormannen auf Frang. Litterat.

",dungen bezeichneten \*), oder Drachen von mancher=
",lei Gestalt, die Feuer aus ihren Nasen zu hau=
",chen drohten \*\*). Dort sah man menschliche Figuren,
",von dickem Geld und Silber schimmernd, und den
",lebendigen ahnlich; hier Stiere, mit aufgerichteten
",Halen und ausgestreckten Beinen, die das Gebrüll
",und den Lauf der lebendigen nachahmten. Auch sah

- \*) Venientes austros suis signantes versibus.
- \*\*) Alle die hier erwähnten Ungeheuer, und noch viele andere, felbit ber Centaur, fommen auf einem bodft merfwurdigen Normannischen Monumente aus den Beiten Wilhelm's des Eroberers vor; und waren alfo nicht etwa ein Spiel der Phantaffe des Lobredners. Jenes Monument (eben daffelbe, welches in unfern Tagen wieder fo große Aufmerksamfeit erregt bat, und in bas Nationalmuseum nach Paris gebracht worden ift;) besteht in einer großen Tavete in der Domfirche gu Bayeur, auf der die Thaten Wilhelm's gefiidt find, und die Erflarung in lateinischer Sprache beigefügt ift. Gine Abbilbung und Beschreibung beffelben burch S. Lancelot findet fich in den Memoires de l'Acad, des Inscript. Vol. VIII. p. 602. Der vortreffliche Erflarer hat angleich fast bis gur Evideng erwiesen, bag biefes Werf von ben Sanden, oder wenigstens unter der Auflicht, der Gemalin Wilhelm's verfertigt fep. Fur die Normannischen Alterthumer ift es eins ber wichtig= ften Ueberbleibfel. - Die falfc ift alio die Bebanys tung derer, welche alle biefe Ideen von Ungebeuern von den Arabern ableiten wollen. Richt der Guben, wenigstens nicht ber Guden allein, fondern auch der Rorden war ihr Baterland!

"man Delpbine von fostbarem Metall (Glectro) ge= "goffen, und Centauren, Die Die alte Fabel wieder "ins Gedachtnig brachten. Diel folde Werfe ber Bildbauerfunft tonnte ich nennen, wenn mir nicht "die Namen ber Ungeheuer unbefannt maren. Was "foll ich aber bie Seiten ber Schiffe erwahnen, Die "nicht bles mit mancherlei Karben gemalt waren, "fondern gleichfalls von goldenen und filbernen Bier= "ratben frogten? Das fonigliche Schiff aber über-"traf eben fo febr alle übrige an Pracht, als ber "Ronig felbst an Unseben feine Colbaten übertraf". -Und bald nachber bei ber Landung in England B. II. "Die Schiffe waren von einer folden Pracht, bag "bie Mugen ber Buichauer verblendet wurden, und "fie den Entfernten in Flommen zu steben schienen. .. Wenn die Sonne ihre Strablen barauf warf, fo alangten bier die blanken Waffen, bort bie aufges .bangten Schilde. Das Gold ftrablte auf den Bor= "dertheilen, bas Gilber auf den Schnigwerfen ber "Schiffe. Und wer konnte die Bildniffe der furchtba= gren Lowen, die von Golde glangten; wer die metals "lenen Menschenfiguren, mit ihren goldenen Stirnen, wer tie Drachen von gediegenem Golde ftrablend, wer bie Stiere, Die mit ihren bligenden Sornern .. den Tod brohten, ansehen, ohne ben Ronig einer "solchen Macht zu fürchten?"

Die Geschichtschreiber des Mittelalters schildern uns senst den ursprünglichen Stamm der Normannen als einen Haufen rober Barbaren, die auf ihren Streifzügen keines Alters, keines Standes und keines

Geschlechts schonten, und, wo sie nur hinkamen, Tod und Berderben verbreiteten. Go wenig diefe Nachrichten übertrieben fenn mogen, so fieht man aber doch aus dem obigen, daß dieß nicht der einzige Gesichtspunkt ift, aus dem man sie ansehen muß. Freilich waren sie ein Raubervolf; aber sie waren burch ihre Streifzuge zugleich ein reiches Bolf ge= worden, und hatten eben badurch ben erften Schritt gethan, auch ein mehr fultivirtes Bolf zu wer= den. Reichthum erzeugte bei ihnen Lurus, wie er es unter allen Volkern that; aber es war ein plumper Lurus, wie man ihn bei allen roben Menschen findet, die schnell reich wurden, und genießen wollen, ohne noch zu wissen, wie man genießen soll? Dieser hang zur Pracht bleibt aber auch in den folgenden Zeiten immer ein Hauptzug in ihrem Charafter, ben Pfaffen und Monche berelich zu nuten wußten!

Aus diesen Bemerkungen zusammen genommen, kann man etwa einen Ueberschlag machen, was dieses Volk, als es sich in Frankreich niederließ, mit sich brachte; — keine gelehrten Kenntnisse, aber wohl eine Menge Stammsagen, die in Nationalgesängen ausbewahrt wurden; — kein theologisches System, aber wohl ihre eigenen Neligionsbegriffe und Gesbräuche, und ihre Nordische Mythologie; — keine verseinerte Kunst, aber wohl die ersten Anlagen dazu, und Reichthümer genug, um sie weiter auszubilden. Sin so kraftvolles Volk, mit allem ausgerüstet, was zu einer weitern Kultur erforderlich war, von dem

stolzesten Freibeitsgeiste \*), und einem Helbenmuthe belebt, dem feine Gefahr zu groß, keine Unterneh= mung unmöglich schien, hatte Alles leisten konnen, wenn es bessern Führern in die Hande gefallen ware.

Quenn man dieser Schilderung von dem Zustande der Normannen bei ihrer Niederlassung in Frankreich im Anfange des zehnten Jahrhunderts, ein Gemälde von dem Zustande der Franken in diesen Ländern in eben dem Zeitalter gegenüber stellt, so ist der Abstand freisich sehr groß. Ihre blühende Periode ging zu Ende, während daß jener ihre ansing; und die Früchte des verdorrenden Stamms waren zu kärglich gewesen, als daß man sich nicht von dem neu aufstübenden wenigstens eben so viel hätte versprechen können. Es ist hier nicht von ihrem politischen Zusstande die Rede, der bekanntlich seit den Streitigkeisten der Schne Ludwig's des Frommen von Zeit zu

<sup>\*)</sup> Als Nollo die Normandie und Bretagne von König Karl dem Einfältigen zu Lehn erhielt, so verlangte man von ihm, er solle, dem Gebrauche gemäß, dem Könige die Füße füssen. Rollo schlug es ab, als seiner unwürdig. Wie man indeß darauf bestand, besahl er einem Mitter, die Teremonie zu verrichten. Auch der Mitter bielt sich zu gut dazu, vor einem Könige der Franken zu knieen. Er ergriff also den Fuß des Königs siehend, und sührte ihn so hoch zum Munde, daß Karl das Gleichgewicht verlor und hintenübersiel. Wilhelmi Gemmaticens, Monachi Hist. Norm. L. II. p. 231. Dudo p. 84. ap. Duchesne.

#### 362 III. Ginfluß d. Mormannen auf Frang. Litterat.

Zeit in Anarchie ausartete, und eben dadurch den Mormannen die erwunschte Gelegenheit zu ihren Streif= gugen gab; aber so verwirrt und schlecht dieser auch feyn mochte, so ward er doch noch von der Berdor= benbeit ihrer Sprache, und dem schlechten Zustande ber Wiffenschaften übertroffen. Die Romische Sprache, Die nach ber Eroberung von Gallien von ben Ris mern baselbst war eingeführt worden, hatte die alte Celtische Landes = Sprache doch nicht so ersticken fon= nen, daß nicht manches bavon in der neuen Munds art zurückgeblieben mare; Die Griechischen Colonicen bes sudlichen Frankreichs, Die Streifzuge ber Gothen, Hunnen und anderer Bolfer, der Verkehr mit den benachbarten Arabern in Arieg und Frieden, alles Dieses mußte auf die Sprache der Nation einen mert= lichen Ginfluß gehabt haben; und wenn sich dieselbe von allen diesen Zusähen auch hatte rein erhalten konnen, so mußte boch die langwierige Berrschaft der Franken, die es fich lieber gefallen ließen die Franabsische Sprache anzunehmen, als ihre Deutsche zur berrschenden zu machen, sie vollends verderben, oder wenigstens von der Lateinischen immer mehr ent= fernen.

Wir haben, wie oben bemerkt, aus diesem ganz zen Zeitraum nur ein einziges kleines Monument übrig, aus dem man den Zustand der Franzbsischen Sprache unter den Karolingern beurtheilen kann; die Eidesformel nämlich, nach der bei der Theilung der Franklischen Monarchie zwischen Karl dem Kahlen und Lutwig dem Deutschen im Jahr 843 die beiden Kb=
nige und ihre beiderseitigen Unterthanen sich einander
wechselseitige Freundschaft schwuren. Sie thaten dieß
ven beiden Seiten in der Landessprache, der damaliz
gen Französischen und Deutschen \*). Ich führe bier
bles die Französische Fermel an, und füge zugleich,
um eine Uebersicht zu geben, wie sich das Französische
aus dem Latein bildete, eine wörtliche lateinische
Uebersehung, eine andere im Französischen des zwölfz
ten Jahrbunderts \*\*), und endlich eine, gleichfalls
wörtliche, im sesigen Französischen bei.

Lateinische Ueberfegung.

- 1) Si Ludovicus sacramentum quod suus frater Driginal im Frangbfifden bes neunten 3.
- 2) Si Lodhuigs sagrament, que son fradre Uebersetzung im Frangbsischen bes zwölften J.
- 3) Si Louis le sagrement, que son frere Wêrtliche Uebersetzung im jetzigen Französischen.
- 4) Si Louis le serment, que son frere
- 1) Carlus jurat, conservat, et Carlus meus senior
- 2) Karlo iurat, conservat, et Karlus mees sendra
  - \*) Beibe Formeln baben sich erhalten in Nidhard's Chronic. ad a. 843 ap. Script. Rer. Gall. Vol. VII. p. 27.
  - Mem. de l'Acad. d. I. Vol. XXVI. Bei der Neus französischen babe ich, um wörtlich zu sin, die Construction aufgeopfert.

# 364 III. Ginfluß d. Mormannen auf Frang. Litterat.

- 3) Karle jure, conserve, et Karles mon senhor
- 4) Charles (lui) jure, observe, et (que) Charles mon seigneur
- 1) de sua parte non illud teneret, si ego retornare
- 2) de suo part non los tanit, si io returnar
- 3) de sue part ne lo tanist, si je retourner
- 4) de sa part ne le tint (point) si je detourner
- 1) non illum inde possum, nec ego nec ullus
- 2) non lint pois, ne jo, ne neuls
- 3) ne l'ent pois, ne je, ne nuls
- 4) ne l'en puis, ni moi, ni aucun (de ceux)
- I) quem ego retornare inde possum, in nullo adjuto
- 2) cui io returnar int pois, in nulla adiudha
- 3) cui je retourner ent pois, en nul aiude
- 4) que je detourner en puis, en nulle aide
- 1) contra Ludovicum non illi fuero.
- 2) contra Lodhuuwig nun li fuer.
- 3) contre Louis nun li serai.
- 4) contre Louis ne lui serai.

Hierauf folgt der Eid, den Ludwig seinem Bruster Karl schwur, den ich nicht herzusetzen brauche, da ich nur eine Probe der Französischen Sprache in den verschiedenen Zeitaltern geben, und keinen Commentar über diese so oft erklärten Stücke schreiben will. Es ist hier auch nicht der Ort, die mannigsaltigen Besmerkungen aus einander zu setzen, die sich über die

Eprache des neunten Jahrhunderts nach biefer Probe machen laffen; fo viel aber wird jeder ohne Dibe feben, tog eine folde Eprache, die noch nicht gur Batte felbfiftandige Eprache gewerden ift, und ber es, we fie fich von ihrer Muttersprache entfernt, noch burdaus an allen grammatifchen Bestimmungen feblt, ummeglich als Cebrift = ober Bucherfprache gebraucht werden kennte. Dugte man fie ja schreiben, fo rich= tete man fich nach ber Aussprache fo gut als man fonnte; febrieb, wie ber gute Otfried im Deutschen, Die Worrer aus tem Munte auf; und erhielt eine Schrift, Die noch einiger Zeit bem Schreiber felbit vielleicht unverftandlich fenn mochte. Un Nationals litteratur, die um eben biefe Beit in unferm Baters lande fich ju zeigen aufing, war also bamals in Frankreich noch nicht zu gederfen. Die Sprache war, wenn ich mich so austrücken barf, noch viel zu sehr in Gabrung, und bedurfte erft eines niederschlagenden Bufages, che fie fonnte gelautert werden.

Sanz anders sieht es schen mit dem Französischen des zwölften Jahrhunderts aus, wie nicht blos die gez gebene Probe, sondern auch andere Stücke aus diesem Zeitalter lehren. Das Geschlecht wird hier schon durch den Artikel bezeichnet; die Biegungen der Wörter sind bestimmter, ohne Lateinisch zu senn; es ist eine selbstzständige Spracke geworden. Das zehnte und eilste Jahrhundert ist also der wichtige Zeitraum für die Französische Spracke, wo sie den ersten Schritt that, sich von einem bloken Jargon zu einer Hauptspracke von Europa empor zu heben; und wenn man bedenkt,

#### 366 III. Ginfing b. Mormannen auf Frang. Litterat.

baß in diesem Zeitalter die Normannen gleichsam herrschendes Bolk in Frankreich waren; daß sie ihre Sprache mit der Franzbsischen vertauschten; daß bei ihnen endlich Wissenschaften und Kenntnisse, so wie man sie damals hatte, ihren Sig aufschlugen; so wird es nicht leicht zweiselhaft scheinen, daß sie an dieser Revolution der Sprache den größten Antheil hatten; oder — wenn ich eine Hypothese wagen darf, die gleichwohl nicht mehr ganz Hypothese senn wird; — daß sie, während daß durch die Gesänge der Proponzalen im südlichen Frankreich die Langue d'oe sich bildete, im nördlichen Schöpfer der Langue d'oi wurden \*).

\*) Die Frangofischen Gelehrten haben, fo viel ich weiß, noch feine Untersuchungen über das Alter diefer Ramen angestellt; herr de la Curne de St. Palane fubrt blos gelegentlich eine Verordnung von Philipp dem Schonen vom Jahr 1304 als das alteste Denfmal an, wo sie sich finden. Hist. de l'Acad, d. I. Vol XXIV. p. 683. Daß fie aber viel fruber entstanden, zeigt bas früber geschriebene Wert bes Dante della volgar Eloquenza I. I. c. 8., worin er fich berfelben fcon als gang gewohnlicher Ramen bedient. Auf der andern Seite habe ich fie noch bei feinem Schriftsteller ober Dichter bes eilften ober felbit bes gwolften Jahrhunberts gefunden. Die Frangofifchen Dichter jener Beis ten nennen ihre Eprache blos françois, ober languo Romanse; die Lateinischen Schriftsteller lingus Romana. Bahriceinlich alfo entstanden diefe Benennuns gen erft gegen bas Ende des zwolften Jahrhunderte,

13 4 4 A

# III. Ginfluß d. Mormannen auf Frang. Litterat. 367

Alls die Normannen sich im Anfange des zehnten Jahrbunderts in Frankreich niederließen, nahmen sie von ihren neuen Landsleuten sehr bald Neligion und Sprache an; aber die Grundzüge ihres Charakters blüben dieselben, und aus dieser bizarren Mischung entstanden alle die Eigenheiten dieses Bolks in ihrer Sprache und Litteratur.

Die Bertauschung ihrer Muttersprache mit ber Frangofischen Landessprache mar schon eine naturliche Folge von ber Beranderung ihrer Religion, wenn auch nicht ihre mancberlei Berbindungen mit ten Franken, und die vielen neuen Begriffe, - also auch die neuen Borter, - die fie, als bas weniger fultivirte Bolf, von jenen erhielten, bagu bas Ihrige beigetragen bats ten. Die Frankischen Geiftlichen, Die ihre Befehrer waren, barten wohl keine Luft Normannisch zu lers nen; ihre Proselyten mußten fich nach ihnen beques men; und wie in ber Welt hatte man auch wohl in ber gang finnlichen Sprache ber Normannen Worter und Ausdrucke fur Die überfinnlichen Begriffe finden wollen, um die bas System der orthodoren Rirche fich bamals brebte? Zwar führte fie biefer Religions= wechsel nur zuerst auf bas Latein, Die allgemeine Rirs thensprache; allein wenn man fich an die genaue Berwandtschaft ber Landessprache mit bem Latein, und

als namlich damals an beiben Enden Frankreichs, und in beiderlet Sprachen, die Französische Litteratur angefangen hatte aufzublühen.

# 368 III. Ginfluß ber Mormannen auf Frang. Litterat.

Die mannigfaltigen burgerlichen Verhaltniffe erinnert, in benen sie mit ben alten Ginwohnern standen, so fann man fich biefen Sprachentausch binreichend er= flaren. Die Schnelligkeit aber, mit ber er geschab, giebt uns einen Beweis von der schnellen Faffungs= fraft diefer Nation, und der Leichtigkeit, mit der fie fremde Rultur fich aneignete. Schon unter Wilhelm 1., dem Nachfolger von Rollo, der im Jahr 943 ums fam, hatte die Frangbfifche Sprache fo um fich ge= griffen, daß zu Roan, der Hauptstadt der Normans Die, und bem Gis ber Bergoge, fast gar fein Dor= mannisch mehr gesprochen murde. Gleichwohl hielt es Wilhelm fur wichtig, baß sein Cobn und Nachfolger Richard seine Muttersprache erlernte; er schickte ibn befibalb nach Baveur, wo dieselbe noch häufiger ge= redet ward \*). Warum dief lette der Fall war, lagt fich aus ber Lage ber beiben Statte erklaren. Moan liegt tief ins Land, und ben eigentlichen Frangofi= schen Provinzen nabe; Bayeur hingegen am Meer. Rein Wunder baber, daß die Ruftenbewohner, in wenigerer Berbindung mit den Eingehornen, ihren alten

<sup>\*)</sup> Dudo p. 112. Quoniam quidem Rotomagensis civitas (fagt Bilhelm) Romana potius quam Dacisca utitur eloquentia, et Bajocacensis fruitur frequentius Dacisca lingua quam Romana, volo igitur, ut ad Bajocacensia deferatur quantocius moenia Richardus; et ibi volo ut... educetur cum magna diligentia; feruens loquacitate Dacisca, ut queat sermocinari profusior olim contra Dacigenas.

alten Sitten so wie ihrer Sprache langer treu blies ben, als die Inlander, besonders die Bewohner der Hauptstadt, die mit den alten Cimvohnern in den mannigsaltigsten Berbindungen durch Heirathen und Geschäfte franden.

Dieß ist fast ber einzige Zug, ber uns aus ber Geschichte senes Sprachentausches aufgehoben ist: und in ber That braucht man auch nicht mehr, um mit Gewisbeit baraus zu schließen, daß die allgemeine Einführung ber Französischen Sprache in ber Norzmandie in kurzer Zeit vollendet ward. Die unerzwarteten Schicksale, die Nichard nach ber Ermorzbung seines Vaters Wilhelm im Jahre 943 trasen, und seine Erziehung am Französischen Hofe, woz bin ihn Ludwig Ultramarinus lockte, mußten sie nothzwendig besordern, und machten Richard selbst seine Muttersprache vielleicht völlig vergessen.

etwa in der Mitte des zehnten Jahrhunderts unter den neuen Bewohnern der Normandie. Sie verz tauschten sie mit der Französischen Landessprache, und nahmen diese nicht allein an, sondern bildez ten sie auch aus. Eine Hauptveranlassung dazu lag sehon in ihrer politischen Verfassung.

Die Normannen batten zwar ihre Herzöge, als tein die Herrschaft dieser Anführer war so precair, wie sie es unter allen halb rohen Nationen zu senn pflegt, und wie es auch zum Theil schon das ans genommene Feudalspstem mit sich brachte. Persons

# 370 III. Ginfluß d. Mormannen auf Frang. Litterat.

liche Borguge waren es, die bas Maag berfelben bestimmten, eine eiserne Fauft im Getummel ber Schlacht; und im Frieden - Die Runft, burch Beredfamkeit ben Willen ihrer machtigen Bafallen ju lenken. Co fubrte fie also bas Bedurfniß felbit auf ein Studium, bas unmittelbar gur Ausbilbung der Sprache am mehrsten beitragen mußte, weil baburch ber erfte Schritt zu einer gebildeten Prosa geschah, von der doch eigentlich die wahre Vollkommenheit einer Sprache abhangt. Wo nur ber Erziehung eines ihrer Prinzen Erwahnung ge= schieht, wird sein Kleiß in der Beredsamkeit, und Die Kortschritte, die er darin gemacht hatte, nicht leicht vergeffen. Wilhelm schickte seinen Cohn Ri= chard nach Bancur ut ferveret loquacitate Dacisca, ut queat sermocinari profusius olim contra Dacigenas \*)! - Ludewig Ultramarinus loctte eben biesen Pringen an seinen Sof unter bem Bor= want, ut in palatio suo facundae ubertatis eloquio edoctus, discat definire verba serupulosae rei \*\*); und fast nie erwähnen seiner Die Geschicht= febreiber, daß fie nicht seine honigtraufelnde Bereds samkeit preisen.

Alber größer noch ward der Einfluß dieses Volks auf Sprache und Litteratur dadurch, daß unter ihs nen zuerst jener Keim der Nomantischen Poesie

<sup>\*)</sup> Dudo: p.112.

<sup>\*\*)</sup> Id. p. 115.

# III. Ginfing d. Mormannen auf Frang. Litterat. 371

sich zeigte, ber bald größern Wachsthum erhielt, und binnen furzer Zeit em Kauptzweig der Litterastur des Mittelalters im garzen westlichen Eurepa ward. Um es uns zu erlieren, war m dieß gerade zuerst in die sem Winsel von Frankreich geschah; und warum der auffeimende Zweig gerade die se Michtung nahm, mussen wir die Wirkung, die vers enderte Sprache und Religion, verbunden mit ans dern zufältigen Ursachen, auf den Geist dieses Belks batten und haben mußten, etwas genauer aus eine ander sehen.

Benn Lebensart und Defchaftigung ten Charal's ter einer Nation bestimmen, fo mußten bie Dors mannen, por ibrer Niederlaffung in Franfreich, fich' von ben übrigen Bellern Eurepas merklich inters fdeiten. Geit etwa gweibundert Jahren maren fie Ceerduber gewesen; dieg ihr Giemerbe beffimmte ibs ren Charafter, und aus biciem Gefichtepuntt muß man fie anseben, wenn man fie richtig beirtheilen will. Wenn schon vorhin, wie oben erinnert, bas Andenken der Thaten ibrer Vorfabren unter ibnen in biftorifchen Liedern lebte, wie mannichfaltigen Stoff mußte eine folche Lebengart nicht gur Bers mebrung biefer Cagen geben? Bei ben beftandigen Streifereien in fremde lander, wo fie, Die Salb= barbaren, Dinge faben, die fie vielleicht nicht wenis ger anfraunten, als einft bie Griechen bie Megyptis fchen Pyramiten ; bei tem Beit mancher Cachen, beren Gebrauch sie nicht einmal wußten; bei bem

# 372 III. Ginfuß b. Mormannen auf Franz. Litterat.

Mangel ward ihrem Charafter ein zweiter Hauptzug nisse rückt; eine, — nach den Begriffen jener Zeismis, — musterhafte Frommigkeit; die, von dem Geiste des Nitterwesens genährt, bald nachher in eine Art religiöser Schwärmerei ausartete, wie sie jesten Ritter belebte.

Wenn es also gleich die Veranderung ihrer Re= ligion und Sprache mit fich brachte, daß die alten Marionalgesange, die unter ihnen waren, und mit ihnen das Andenken der Thaten ihrer Borfahren er= losch; so blieb darum doch nicht allein jener Hang zum Abenteuerlichen und Wunderbaren, sondern meh= rere zusammen treffende Ursachen vergrößerten ibn noch, und gaben zugleich die Beranlaffung zu neuen Gedichten in ihrer veranderten Sprache. - Aus ei= nem Raubervolfe maren fie jest ein erobern= bes Bolk geworden; es kam jest der Zeitpunkt ihrer großen Nationalunternehmungen, und biefe ga= ben bei ihnen, fo wie bei den mehrsten andern Ra= tionen, ben Stoff zu ihren Nationalgedichten - aber nicht mehr in Normannischer, sondern in Frangofi= fcher Sprache - her. Die Eroberung von England und die nabere Bekanntschaft mit Diesem Lande, fo wie ber Antheil, den fie an den Rreug= gugen nahmen, waren, nach ber Eroberung ibrer Frangofischen Provingen, Die vernehmsten berfelben; benn ihre Unternehmungen im sublichen Italien in= tereffiren und hier weniger. England besonders war, als die Normannen ce eroberten, mit einer Menge

von Cagen über bie altefte Geschichte biefes Lan= Des angefüllt; und mande ber alten Englischen Bars ben batten fich noch, wenn fie gleich aus ben fublichen Provingen burch Ungelfachsen und Danen ver: brangt waren, in den entlegenern Provingen, wie in Schottland und Wales, erhalten, mit benen bie Normannen gar bald in Berbindung famen. Es war nicht zu verwundern, daß fie, felbft ans QBun= berbare gewohnt, von diefen gleichfalls ins QBun= berbare getriebenen Sagen manches annahmen und weiter ausschmuckten, wie bie, so berühmten Er= gablungen vom Ronig Artus und ben Rittern von ber Tafelrunde lebren: - um fo weniger gu verwundern, da die Englische Sagen = und Fabelge= schichte mit ber ihrigen in fo mannigfaltiger Berbin= bung stand.

Die viel auf der andern Seite die Kreuzzüge dazu beitragen mußten, den romantischen Geist dies sollts noch mehr zu beleben, und wie viele Nahrung sie der Imagination und dem Dichtergeiste darbieten mußten, — dies brauche ich nicht zu erstlären. In der That, so weit als bis jest die Untersuchungen der Franzksischen Kritiser haben drins gen konnen, ist ein Gedicht über die Eroberung der Stadt Jerusalem, etwa ums Jahr 1130 gessschrieben, das erste historische Gedicht, und überhaupt das erste größere Predukt, das außer Volksliedern die Franzksische Litteratur aufzuweisen gehabt hat \*).

<sup>\*)</sup> Mer. de la Ravalière Discours sur les revolutions de

Der Berfaffer deffelben mar ein Ritter von Bechaba; zwar kein geborner Normann, aber aus einem be= nachbarten Orte, aus Tours in Orleans. Er schrieb also in der Sprache d'oui; war ohnehin in der Normandie erzogen, und schrieb sein Gedicht sogar unter der Aufsicht eines Normannen. 3war bleibt es ungewiß, ob dieß gerade das erfte Gedicht die= fer Art war; daß es aber eines der erften war, lehrt folgende Stelle aus der Chronif des Gott= fried von Vigeois\*), wodurch uns eigentlich Die Nachricht von jenem Gedichte erhalten ift, benn bas Werk felbst hat sich verloren: "Der Ritter "Gregorius Bechada, aus dem Schloffe Tours, beifit 2,08, ein nicht ungelehrter Mann, schrieb recht gut "die Geschichte dieses Kriegs, in einem Gedichte, "in seiner Muttersprache; damit auch das Bolf die "Begebenheiten beffelben erfuhre. Er arbeitete baran "zwolf Jahre, und da er fürchtete, daß fein Buch "wegen der Bolkssprache mochte verachtet werden, efo wagte er sich nicht an dieses Unternehmen, als "nur nach erhaltenem Auftrage von dem Bischof Eu-"fforgius, und mit dem Rath und der Unterftugung "bes Normannen Gaubertus."

Mit Gewißheit also kann man hieraus ben Schluß ziehen, daß vor dem Anfange des zwölften

la langue françoise. In ben Poesies du Roi de Navarre Vol. I. p. 143.

<sup>\*)</sup> Labbe Bibl. Nov. T. II. p. 296.

Nabibunderte bie Frangoffiche Sprache nicht gu großern Gedichten gebraucht ward; benn warum batte Bedbaba fenft gefürchtet, baß fein Gericht ber Bolfsiprache wegen mochte verachtet werden? Satte er breifig Jahre ipater geschrieben, fo batte er Dies fes nicht mehr zu furchten brauchen, benn um bas Jahr 1160 erschienen mehrere ber berühmteften Ritz teractione, tie Histoire des Bretons ven Maistre Eustache (oter wie bas Werk auch nach tem Saupt= belden beißt, le Brut d'Angleterre), der Rou oder Raoul von Gasse, und ber Roman vom Lowens ritter \*). Der erfte und lette find aus bem Jahr 1155, wie die Schlufverse zeigen; ber mittlere aus bem Jahr 1160. Gie find alle in gereimten Berfen geschrieben. Der erfte, le Brut d'Angleterre, beweist ten oben angeführten Cat, bag die altbrit= tifchen Sagen von ten Normannischen Dichtern find genußt worden. Der Dichter erzählt die Geschichte ber Britten, und fangt von ihrem erften Ursprunge an, ben er von ben Trojanern ableitet; benn eine Rolonie von ihnen unter Brutus, bem Entel Des

<sup>\*)</sup> Die Nachrichten von diesen ungedruckten Momanen und Proben daraus sinden sich: bei Massieu in seiner Histoire de la poesie française, bei Claude Fauchet Essay sur l'origine de la langue françoise, bei Pasquier Recherches de la Françe I. VII. VIII. bei Msr. de la Ravaliere in den Abhandlungen vor den Poesies du Roi de Navarre, Vol. I. und in verschiedenen Aussiehen in den Memoires de l'Ac. d. Inscript. zerstreut.

#### 378 III. Ginfluß b. Mormannen auf Frang. Litterat.

Alencas, soll Britannien eingenommen haben; König Artus (von dem, wie der Dichter sagt, die Conteurs und Fableurs der Britten schon so viel gesungen hätzten, daß man nicht mehr wisse, was wahr sey), spielt eine große Rolle darin, und die Geschichte geht herunter die auf den Tod von Calevastre Fürzsten von Wales im Jahr 700.

Der Rou oder Naoul enthielt hingegen die Geschichte der Normannen selbst seit ihrer Nieder=, laffung in der Normandie unter ihrem Ansührer Ha=sting, und ihrem ersten Herzoge Rou oder Rollo, und geht herunter bis auf Wilhelm II., Konig von England, und die 1099 erfolgte Einnahme von Ze=rusalem \*).

So entstand also unter diesem Volke eine Gatztung Dichter, die den cyklischen Dichtern der Griezchen völlig ähnlich waren. So wie sene einst die Einnahme von Troja, und den Raub der schönen Helena sangen; so sangen diese die Eroberung Feruzsalems oder Englands, und die Wiedersindung des heiligen Graals \*\*). Wenn gleich ihre vorigen Stammzsagen mit ihrer alten Sprache und Religion erlozschen, so dauerte doch der Geschmack daran sort, und

<sup>\*\*)</sup> Poesies du Roi de Navarre Vol. I. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Der Graal heißt bei den Dichtern der Mitterzeiten das heil. Gefäß, dessen sich Christus bei der Einsehung des Abendmahls bediente. Dieses Heiligthum den Hans den der Unglänbigen zu entreißen, war das Hauptausgenmerk der Nitter der Tafelrunde. S. oben S.342.

genährt durch Ursachen, die wir so eben auseinans der gesest baben, anderten sie bles die Gegens stände, nicht die Art ihrer Gedichte. Die rohen Heldeneharaktere wurden nur mit Rittercharakteren vertauscht, die aus schwärmerischer Liebe, sedwärmes rischer Frömmigkeit, und schwärmerischem Heldenmuth zusammen gesest waren; und wenn Schwärmerei die Mutter des Abenteuerlichen ist, wie konnte es ans ders seyn, als daß dieser Charakter sich auch den Werken dieses Bolks eindrückte?

In der Mormandie also und in England, wo Normannisch : Frangofische Sprache feit der Eroberung Wilhelm's berrichende Eprache ward, war ce, wo bie bisterifde remantische Dichtfunft auflebte, und an ben Sifen ter erften Konige von England nach Wilhelm bem Eroberer, und ber Bergoge ber Mormandie, ibre erfte Aufnahme fand. Erft von dort verbreitete fie fich über bas übrige Franfreich, und fand Beifall an dem Frangofischen Sofe. Die Regierung von Phi= fipp August 1180-1223 scheint ber Zeitraum gemesen ju fenn, wo fie bie greften Fortschritte machte; wogu bie Kriege bieses Konigs mit ben Mormannen, und feine Einnahme ber Normandie vieles beitragen mochten. Unter feiner Regierung erschien besonders ein Roman Alterander, von einem Berfaffer gleiches Ramens, der aus einer besondern Urjache großen Beifall an bem Frangbiichen Sofe fand. Der gange Roman namlich mar eine Allegerie, in der die Thaten Ab= nigs Philipp August unter ber Erzählung ber Tha= ten Alexander des Großen verborgen lagen. Co frub 380 III. Ginfluß b. Normannen auf Franz. Litterat.

also schlich sich schon in die Französische Litteratur jener Hang zur Allegorie ein, der sich in den nächstefolgenden beiden Jahrhunderten über das ganze westeliche Europa verbreitete, und wovon die Ursachen noch lange nicht genug entwickelt sind.

IV.

Heber

bie

# Colonisation von Alegypten

und ihre Folgen

für bas

Europäische Staatenspftem.

Geschrieben im Jahr 1803.



Die Colonicen der Europäischen Machte find alls mablig entstanden, obne daß man einen festen Plan bei ibrer Unlage befolgt batte. Die Geschiebte berfels ben an und fur fich betrachtet, bietet meiftens nur ein trauriges Schauspiel bar; benn wo waren Sabs fucht, Ungerechtigkeit und Tyrannei mehr zu Saufe, als in ihnen? Aber bennoch liegen Die großen Des fultate des Gangen jest schon fo flar vor Augen, baß man nicht mehr zweifeln fann, bag bas Gute bie Uebel weit überwiege. Gie wurden für Europa, burch tie, alle Erwartung übertreffente, merkantilische Bicha tiafeit, die sie erhielten, die Quelle des Reichthums und ber Beblhabenbeit, und wirften badurch auf ben gangen Buffand ber burgerlichen Gesellschaft bochft mobilibatig gurud; fie erweiterten bas Gebiet ber mifs senschaftlichen Kenntniffe, und gerade ber nüglichsten, auf mannigfaltige Beife; benn wie hatten Erdfunde, Welferfunde, und alle Zweige ber Naturfunde bie Fortschritte machen fonnen, die fie gemacht haben; wie batte besonders die Schifffunft fich ohne fie auf ten jegigen Grad ihrer Bollfommenheit erheben fon= nen? Allein Diefer mannigfaltige große Gewinn barf uns beghalb nicht blind fur die Uebel machen, Die durch sie veranlaßt worden sind; und fortdauernd vers anlaßt werden. Ich will hier nicht von dem Sclavenz handel sprechen, der jedem meiner Leser zunächst einz fällt; ich will hier nur einen Blick auf diejenigen Folz gen werfen, welche sie für die wechselseitigen Verhältz nisse der Staaten unter einander hatten.

Die Colonicen waren es vorzugsweise, welche bie gange Sandels politif ber Europäischen Dachte, meniaftens ber Seemachte, bestimmten. Wie wenig ober wie viel auch ber Mutterstaat bei ber Anlage ber Colonicen that, fo ward es doch und blieb es Grund= fat, fie ale fein Eigenthum, als eine Urt von Demanen zu betrachten, von benen man Rugen gieben wollte. Da diefer Nugen in benjenigen, wo sich keine reiche Bergwerke fanden, nicht in bem unmittelbaren Gewinn an Gelde und edlen Metallen, fondern nur zunachst in bem wechselseitigen Sandel bestehen konnte; fo mar die argste und oft die widersinnigfte Befchran= fung bes handels die Folge bavon; ja mare es nur moglich gewesen, man batte fich auch die ausschließende Schifffahrt auf allen den Meeren vorbehalten (wie bie Spanier zu ihrem Schaden tavon bie Probe mach= ten), wo Colonicen und Coloniallander fich fanden. Es wurde eine eigene Untersuchung erfordern, wie biefe Sandelstyrannei auf die Colonicen guruchwirfte. Jeber fieht leicht ein, bag bas Aufblüben jener Dieberlaffungen badurch zurückgehalten werden mußte; ba es in jedem Falle nur ein untergeordneter Zweck war; ja in mehrern Fallen es recht eigentlich Absicht des Mutterlandes war, dieses Aufblühen zu verhindern. Alllein

Allein eine fortgesetzte Untersuchung dieses Gegenstans des wurde wahrscheinlich noch zu andern, bechst wichtigen, Resultaten führen; indem sie zeigen wurde, dast die meisten, mit dem Celonialwesen verbundenen Uebel, gar nicht aus ihm selbst, sondern nur aus die sem Handelszwange hervorgehen. Man bez greift es wohl, das in Colonicen, die unter dem Handelszwange siehen, die Staverei sehwerlich abgez schafft werden kann, wenn die Colonie nicht aushberen soll; allein vielleicht wird das freigewordene Louiz sian a in wenigen Decennien den Beweis geben, das da, wo freier Absah der Produkte ist, auch Zuckerz, Kassez und Baumwolle z Pflanzungen eben so gut und eben so vortheilhaft von freien Handen, als von Stavenhänden angelegt und besorgt werden können.

Sene Behauptung des Handelsmonopols mit den Colonicen führte aber auch sehr natürlich zu Mißztrauen und Rivalität zwischen den Mutterstaaten; und die Geschichte des verflossenen Jahrhunderts ist nur zu reich an Beweisen, wie diese Rivalität auf die allzgemeine Politik zurückwirkte, indem sie die gespannzten Berhältnisse zwischen den Staaten erzeugte, weldche die beständige Quelle von Streitigkeiten und Hänzdeln, und dadurch von Kriegen, wurden. Je strenzger man das Handelsmonopol behauptete, desto größer mußte die Einladung zum Schleichhandel seyn, weil der Gewinn, der bei diesem zu machen war, in gleiz chem Berhältnisse wuchs. Allein je mehr seit Holzlands Ausblüchen die Staaten des westlichen Europas ihre Macht auf den Handel gründeten, der, insofern

er großer Welthandel war, auf dem Besitz ihrer Cos lonicen ruhte, desto größer wurde auch das Bestres ben, ihre Colonicen und den Absatz ihrer Produkte zu erweitern. Das merkantilische und politische Interesse wurden immer tiefer in einander verstochten.

Bu biefem Allen aber trug noch ganz besonders Die geographische Lage ber Colonicen bei. Gine Reihe von meift zufälligen Umftanden hatte es be= wirft, daß die allgemeine Aufmerksamkeit hier vor= jugsweise auf einige Inselgruppen gefallen war, unter benen die Molucken und Antillen zuerst genannt werden muffen. Jene, die Gewürzinseln, wurden von ihren jedesmaligen Besigern gleich ben Garten ber Des speriden von den Drachen gehutet, damit jene Pro= dukte nicht etwa anderswohin verpflanzt wurden (was auf die Dauer doch nicht hat verhindert werden fon= nen); diese, die mit fast gar keinen eigenthumlichen Produkten verschen waren, wurden gleichsam die Treibbaufer, in welchen nicht blos die Gewächse aus Afrika und Alfien, der Bucker und Raffee, sondern auch felbst Die Arbeiter aus fremden Welttheilen bin verpflanze wurden, um fie ziehen zu konnen. Auch bier batten Die Spanier, Die ersten Eroberer, gern, fo wie über gang Amerika, ihr ausschließendes Eigenthumsrecht behauptet, wenn sie es gefonnt hatten; aber nach und nach siedelten sich auch andere Europäische Bolfera schaften bier an; so wie bieses auch auf ben Ruften des festen Landes von Offindien geschah. Die geo= graphische Berflechtung ter Europaischen Colos nicen, die badurch entstand, ward aber eines der große

ten Uebel, welche bas Europäische Staatenfuftem brudten. Es ift eine Erfahrung, bie fcon bie alte Geschichte befichtigt, daß Colonicenftiftende Welfer fich nie als Nachbaren vertragen. Wie viel mehr mußte bieg in ben neuern Zeiten ber Fall fenn, wo bie in gleichem Maage großere Giferfucht, als man über= Daupt ein größeres Gewicht auf ben Sandel legte, auch eine viel frartere Reibung Des Intereffe erregen mußte! Wie febr bieg gefchab, liegt zu flar vor Augen, als bag wir uns langer babei aufzuhalten brauch= ten. Alle Friedensichluffe zwijden ben Bondeleffaaten waren taber, und fonnten auch fast nichts anders, als Waffenstillstande feyn; und wenn nicht ein anderes Mebel eintrat, wenn nicht eine einzige Macht bie De= bericherin atter Colonieen ward, ober menigstens fo vieler, daß die noch übrigen nicht mehr bie Gifersucht erregten, fo fab man faum eine Meglichkeit, wie eine beffere Aussicht entstehen fonnte.

Die Freiwerdung der Colonicen durch ihre eigene Kraft schien dazu allerdings einen Weg zu bahenen, wovon die Nordamerikanischen Provinzen ein Beispiel gaben. Allein es schien nicht zu erwarzten, daß dieses Beispiel von den andern leicht nachzgeahmt werden konne. Jene waren Ackerbau-Coztonieen, wo aus den Ansiedlern eine wahre einheismische Nation sich bildete, welches in den Ostindisschen und Westindischen Besiszungen gar nicht, in den Spanischen und Portugiesischen Ländern, auf dem Continent von Amerika, dieher aber viel weniger der Fall war. Es mußten erst Begebenheiten eintreten,

welche außer aller Berechnung der Wahrscheinlichkeit lagen, bis die zulest erwähnten Länder ihre Fesseln zerbrachen; und sogar in den Antillen eine Negerre= publik entstand.

Der andere Weg schien ber zu fenn, wenn ir= gend ein machtiges Bolt feinen Blick auf einen Land= ftrich wurfe, der nach feinem Clima nicht weniger als die alten Colonieen zu Anpflanzungen berfelbigen Produkte geschickt, und doch durch seine Lage von ihnen entfernt ware. Ohne deshalb die alten Be= figungen aufzugeben ober zu vernachlässigen, wurde boch dadurch die Aufmerksamkeit getheilt, und bie Reibung des wechselseitigen Interesse geringer werden. Die sonderbare Ginrichtung des Europhischen Colos nialwesens, indem man zu jenen Anpflanzungen Infeln auf ber andern Hemisphare mablte, fatt baß man viel naber eben fo schickliche Lander bazu batte haben konnen, macht eine folche Beranderung, wenn auch nicht sogleich wahrscheinlich, boch ausführbar. Die Ruften von Afrika, wo der Bucker, die Baum= wolle, vielleicht auch der Raffee, wild wachsen; wo Die Menschenrasse zu Hause ift, burch welche ber Uns bau iener Produfte in Westindien getrieben wird. und wo, wenn es dazu der Eflaven bedürfen follte. ber Santel mit diefen schon feit Sahrtausenden in vollem Gange ist, schien sich allenthalben von selber Sazu anzubieten.

Es war unserm Zeitalter aufbehalten, dem Zeit= alter, wo Weisheit und Thorheit, wo Große und Er= niedrigung wie in keinem andern gepaart erschienen,

auch biefe Idee auszuführen. Die Colonisation von Megopten burch ein cultivirtes Europaisches Bolt, batte, wenn fie gelungen ware, fchon in Die= fer Ruckficht, auch unabhangig von allem Uebrigen, bochft wohltbatige Folgen haben fonnen. Gie follte indeß nicht gelingen; allein wer weiß nicht aus ber Geschichte, daß eine große politische Ibee, Einmal auf eine folche Beise aufgeregt, nicht wieder erftirbt; und bag es nur veranderter politischer Berhaltniffe bedarf, um ibre Ausführung aufs neue zu versuchen? Db bies geschehen werde, bleibt bier ganglich babin ge= ffellt; aber wohl burfen wir bie beiden Fragen im Allgemeinen behandeln: welche Folgen Die Colonifation von Alegypten fur das Colonials wefen der Europäer überhaupt haben; und ferner: welcher Staat ben Diefer Colonifas tion, ober felbft bei bem Befig von Alegyp= ten, am meiften intereffirt fenn murbe? Darauf wird fich also nur bie folgende Untersuchung beschränken, ohne weitere Ruckficht auf spezielle po= litische Berhaltniffe, wie sie etwa bie Gegenwart bar= bieten möchte.

Inwiefern ift nun Megopten burch feine Lage und fein Clima zu einer Europäischen Colonie ge= fcbickt? Es bedarf bier zuerft der genauern Beftim= mung, von welcher Urt die Colonie fenn foll. Der fruchtbare Theil Aegyptens war von jeher ein reiches Getreideland; es verforgte in feinen glücklichen Zeiten mit diefem erften Lebensbedürfnig mehrere ber benachbarten Lander. Ja! insofern von dem Klor Aegop= fich selbet überlassen, schwerlich eine andere Cultur als die des Getreides wählen, da es für dieses in seiner Nähe den sichersten Markt immer sinden wird. Die meisten benachbarten Länder, namentlich sast ganz Arabien, sind zum Ackerbau wenig oder gar nicht geschiekt; und selbst die in den blühendsten Zeiten Aegyptens eröffnete Wassercommunication mit dem Arabischen Meerbusen, durch einen Canal der aus dem dstlichen Arme des Nils dahin geleitet wurde, seinen die leichte Aussuch zu haben. Das aber unter der Römischen Herrschaft Aegypten eine der erssten Kornkammern der Hauptstadt dieses Reichs war, ist allgemein bekannt.

Allein von einer Colonie als einem Kornlande darf hier zunächst nicht die Nede seyn; wenigstens würde eine solche ohne Rückwirkung auf diesenigen Colonicen bleiben, die vorzugsweise diesen Namen gezgemwärtig führen, und deren Zweck nicht der Kornzbau, sondern der Andau der Produkte der tropischen Länder, der Zuckerpflanze, des Kaffeedaums, der Baumwolle und einiger andern ist. Nur als Colonie dieser Art würde Alegypten auf den Handel und die Politik Europas so zurückwirken konnen, als hier vorzuusgesest wird.

Um überhaupt beurtheilen zu können, inwiefern Alegypten zu einer solchen Colonie tauglich sen, ist eine genauere Kenntniß des Climas und der Beschaf=

The fill of the first of the file of the

fenbeit bes Bodens nothwendig. Bon biefer werden wir baber ausgeben muffen.

Megopten liegt zwischen 23 und 31° D. B. und gebort alfo feiner Lage nach noch gang bem nordlichen gemäßigten Clima an. Aber es liegt bennoch febr in ber Dabe bes nordlichen Wentegirfels, und wird im Guden beinabe burch benfelben begrengt. Es ift alfo allerdings, besonders Dberagypten, ein febr beifes, und größtentbeils zugleich ein febr trockenes Land. Denn die gewohnliche Cage, bag es in Alegopten nicht regne, beschrantt fich nur auf bie obern Theile bes Landes, barf aber keineswegs auf die niedern Gegenden ausgedehnt werden. Alegnpten unterfcheis bet sich alse barin sehr wesentlich von ben Landern, Die zwischen ben Wenbezirkeln liegen, baf es biet nicht, fo wie bort, einen Wechfel ber Regenzeit und ber trockenen Jahrszeit giebt. Die Bewafferung und Die Fruchtbarkeit hangt hier vielmehr, wie allgemein befannt ift, von den jahrlichen periodischen Ucher= schwemmungen bes Dils ab, welche im Junius ihren Anfang nehmen, und bis gegen bas Ende bes Octobers dauern \*). Um die Beit, wenn jene Ueberschwem= mungen anfangen, ift in Megypten bie Rorn : Erndte schon beendigt, welche in den April und in den Mai

<sup>\*)</sup> Im Juni fangt ber Fluß an zu wachsen; im August und September hat er die benachbarten Ebenen überschwemmt; und fangt dann wieder an zu fallen, bis er im October und November ganz in sein Bette zurücktehrt.

fällt. Denn wenn gleich unsere Commermonate auch dort die heißesten Monate sind, so sind sie doch darum nicht so wie bei uns die Monate des Wachs= thums und ber Begetation. Diese fallt vielmehr in unsere Winter = und Frühlingsmonate, wo dort, wo Frost und Ralte unbefannt find, unter bem Gins fluß eines gemäßigten himmels die vom Strome ge= bungte Erde eine uppige Fruchtbarkeit zeigt. Im Januar prangen die Ebenen Alegyptens in ihrer bochsten Schonheit, wahrend bagegen in ben Sommermonaten die Glut der Sonne den Boden aufreißt, und die Gewächse vertrocknen. In Ansehung des Grades der Hiße kommt daher Alegypten, besonders der obere Theil deffelben, mit den tropischen gandern vollkom= men überein; es hat aber fur die Gesundheit ber Menschen unendliche Vortheile vor ihnen badurch vor= aus, daß man die feuchte Sige bier nicht kennt, die in Westindien und Batavia den größten Theil der Europäer in kurzer Zeit wegrafft, welche sich noch nicht akklimatifirt haben. Es ift keinem Zweifel un= terworfen, daß Alegypten ein sehr gesundes Land ist; und außer den häufigen Augenkrankheiten fast gar keine eigenthumliche Krankheit bat; da selbst die Pest hier nur entsteht wenn sie von außen ber eingeführt wirb.

Aber eine andere wichtige Untersuchung bleibt übrig, wenn man die Fähigkeit Alegyptens zu einem Coloniallande beurtheilen will, nämlich die Beschassenheit des Bodens. Nur ein sehr mäßiger Theil Alegyptens ist fruchtbares Land, und auch dies

fer ift wiederum von doppelter Art. Da die Fruchte barfeit bier von ber Bewafferung bes Rile abhangt, jo beschränkt sich bas fruchtbare Land von Megopten auch nur auf diejenigen Theile, welche dieselbe geniegen, bas beißt auf bas Dilthal, und bas fogenannte Delta. Der Dil lauft namlich von feinem Eintritte in Aegupten bis nach Cairo bin in einem ichmalen Thate, bas auf jeder Geite von einer Bergfette eingeschloffen wird, von benen die an ber Offfeite bas gange übrige Land bis jum Arabischen Meerbusen bin ausfüllt; die an der Weftseite aber Die große Sandwufte von Afrika begrengt. Diefes That, reichlich hundert Deutsche Meilen lang, ift bennoch fehr schmal, so bag man auf bem Strom ftets die beiden Ketten in den Augen behalt. Es ift nirgends über brei Meilen breit, und oft verengt es fich bis zu einer halben Meile; jenfeit ber Grengen beffelben hort aber alle Cultur bes Bodens ganglich auf. Unterhalb Cairo aber andert fich Diefer Unblick: Die bstliche Bergkette endigt vollig; die westliche zieht fich tiefer nach Afrika binein; und ber untere Theil des Landes bilbet taber eine unabsehbare Cbene, wels che ber nun fich theilende Strom mit mehreren Ar= men burchfließt. Das zwischen ben beiben Sauptar= men, tem von Rofette und Damiette, einges schloffene Land ift unter bem Ramen bes Delta noch jest, fo wie im Alterthume, befannt, und erhielt Diefe Benennung von ber breieckten Geftalt, bie ibin eigen ift. Dieses Delta, gegen zwanzig Deutsche Meis len lang, und am Mcere in feiner größten Breite (die nachher immer abnimmt), etwa funfzehn Meilen breit, macht, da es die Bewässerung des Flusses genießt, den zweiten fruchtbaren Haupttheil des Lanzdes aus; zu beiden Seiten ist es aber von Sandwüssten eingeschlossen.

Wenn von der Colonisation Aegyptens die Rede ist, so konnen also dabei allein diese Theile, bas Milthal und das Delta, in Betrachtung fommen. Alllein auch von diesen muffen noch wieder beträcht= liche Striche abgerechnet werden. Sowohl in bem ei= nen als dem andern giebt es bergleichen, die von bem Sande ber Bufte bebeckt find; ja an bem Suge ber westlichen Bergfette lauft ein solcher, ber Cultur unfabiger, Strich, meift in ber Breite einer halben bis einer gangen Meile ber. Es ift also baraus flar, daß das fruchtbare Land gar fehr beengt wird. Frei= lich aber ist es noch immer mehr als hinreichend, um Alegypten zu einem ber großten Coloniallander ju machen. Der Flacheninhalt des Delta allein fommt ungefahr dem des alten Frangbfischen Un= theils ber Insel St. Domingo gleich; und ber Staat, ber biefes befaße, konnte fich fur mehr als binreichend belohnt halten, wenn er auch nur bier eine abnliche Schöpfung hervorrufen konnte!

Allein auch bei dem fruchtbaren Lande muß man wiederum zwei Arten unterscheiden, die in Rücksssicht der Produkte, die sie erzeugen konnen, wesentzlich verschieden sind. Diese Verschiedenheit liegt zwar nicht in der Veschaffenheit des Vodens, der allentzhalben ein ketter Kleiboden ist; aber in der Art wie

er bewäffert wird, und bewaffert werben fann. Es ift namlich eine fatiche Berffellung, bag bei bem Mustreten bes Dils bas gange Thal, in bem er flieft, ober auch nur alle Theile, Die zunächst an feis nen Ufern liegen, überschwemmt werden. Bielmebr bat burd bie Alluvionen bes Aluffes ein großer Theil des Bodens fich jo erbobt, daß er biefen Ueberschwemmungen nicht mehr ausgesetzt ift: oder doch nur in einem geringen Grade. Ja es ift eine Bemerkung ber Frangojen \*), daß ber Boben bes Dil= thals fich nicht von bem Kluffe nach ber Bergfette bin allmählig erhebt, fondern vielmebr fenkt; fo bag bei bem Austreten bie entfernteren Gegenden fruber und bober überschwemmt werden, als ein großer Theil von denen, Die zunachst am Fluffe liegen. Ueber= baupt entitebt aber baburch nun iene boppelte Alrt bes landes; ber tiefere Theil, ber regelmäßig ben Ueberschwemmungen bes Stroms ausgeset ift; und ber bober liegende, ber entweder gar nicht, ober nur bei fehr bobem Waffer biefer genießt; wo aber Die Kunft ber Ratur zu Gulfe kommt. Durch gelei= tete Canale namlich, Die fich in viele fleine Strome theilen; burch angelegte Damme, burch welche man bas Baffer anfangs aufhalt, und bann, indem man fie durchsticht, es in die Canale leitet; endlich, durch eine gabllofe Menge febr einfacher Maschinen wird tie Bewafferung auch über Dieje Theile verbreitet. Es unterscheidet fich alfo biefer Theil bes Bobens

<sup>\*)</sup> Memoires sur l'Egypte. T. IV. p. 9 sq.

von bem erftern barin, daß es hier in ber hand bes Besigers ficht, wie ftark bie Bewafferung werden foll; in jenem aber ber Natur überlaffen bleiben muß. Allerdings sieht man leicht ein, daß bei einer beffern Cultivation die Runft hier noch fehr vieles wurde ausrichten konnen, da die Bezwingung und Beberr= schung des Stroms fur sie nothwendig die wichtigste Alufgabe werden mußte; allein wie groß auch ihre Fortschritte waren, so wurde boch im Gangen genom= men jene doppelte Art des Bodens unterschieden wer= ben muffen. In welchem Berhaltniß gegenwartig beide Arten gegen einander fteben, mare fur ben ge= genwärtigen Zweck allerdings eine fehr wiffenswerthe Sache; ich habe aber nirgends barüber eine Angabe gefunden; und man begreift auch leicht, daß nur eine genaue Kenntniß und Erforschung bes ganzen Landes barüber sichere Aufschluffe wurden geben konnen.

Aus dieser Berschiedenheit des Bodens ergiebt sich nun für die Eultur desselben eins der wichtigsten Resultate auf den ersten Anblick von selbst. Auf dem der regelmäßigen Ueberschwemmung ausgesetzten Bozden können nur allein diesenigen Gewächse gedeihen, die in dem etwa achtmonatlichen Zeitraum, der zwizschen den Ueberschwemmungen des einen und des nächsten Jahrs statt sindet, zur Erndte reisen könznen; alle andere hingegen, die einen längern Zeitzraum brauchen, werden nur in den Gegenden cultizirt werden können, wo das Maaß und die Zeit der Bewässerung in den Händen der Andauer stehen. Zu der ersten Art gehören nun vorzüglich die meisten

Getreidearten, welche in Aegnpten gebaut werden, der Waizen, die Gerste, der Reis, ferner der Flacks, so wie die mancherlei Hülsenfrückte. Das Getreide braucht zum Aufkeimen, Wachsen und Reisen, kaum eines sünsmonatlichen Zeitraums; und wenn im Dezzember die Saat der Erde anvertraut ist, so bringt der April oder Mai gewöhnlich die Erndte. Der Reis kann nach dem Maaße der Bewässerung, das er erfordert, nur mit Erfolg in Unterägypten, in der Ebene des Delta gebaut werden, die dem Meer am nächsten liegen; wo die Ueberschwemmunzgen des Flusses so mäßig sind, daß nur sein Tuß vom Basser bedeckt wird.\*):

Diesenigen Produkte bingegen, welche wir vorzugsweise Colonialprodukte nennen, gehören fast alle zu der zweiten Gattung; und es ergiebt sich also von selbst, daß in Aegypten nur der Theil des Bodens, wo die Bewässerung von den Besitzern abstängt, als eigentliches Colonialland betrachtet werden kann. Zu diesen gehören vor allen der Zucker, der Kassee, die Baunnvolle, der Indigo, und einige wesiniger erhebliche.

Ohne Zweisel wurde unter diesen Produkten der Zucker den ersten Platz einnehmen. Das Zuckerzrohr ist hier einheimisch; und nur an der elenden Administration und dem Druck des Despotismus lag die Schuld, daß es so wenig gebauet ward. Es wird gegenwärtig vorzüglich gebaut in Oberägypten,

<sup>&</sup>quot;) Mémoires sur l'Egypte T.IV. p/63.

besonders in ben Diftriften von Girge, Achmin und Ciout. Nachdem der Boden forgfaltig bear= beitet ift, werden parallele Kurchen in bemfelben ge= zogen, in welche die frisch abgeschnittenen Robrstämme gepflanzt werden. Dieß geschieht gegen die Mitte bes Aprile. Dann fangt die Arbeit der Bewafferung an, welche bis zu bem Augenblick ber Erndte fortgefett werden muß. In Aegupten wird jest ein großer Theil des Buckerrohrs gar nicht zur Fabrifation ge= braucht, fondern blos zum Aussaugen des Safts roh auf die Markte gebracht \*). Das Rohr, bas nur bierzu bestimmt ift, kann schon im Oftober geschnit= ten werden. Allein das, was in die Fabrifation gejogen wird, erft im Januar und Anfang Februars. Die abgeschnittenen Stocke, welche man stehen läßt, treiben neue Sprößlinge, die man gebraucht, um die Pflanzung des dritten Jahrs zu erneuern. Denn Dies felben Pflanzen fteben gewöhnlich nur zwei Jahre. In dem zweiten ift die Erndte noch ergiebiger als in bem ersten; aber in dem dritten fangen sie schon an abzusterben, und muffen also erneuert werden \*\*). Das Zuckerrohr braucht also in Alegypten nur neun bis zehn Monate zu feinem Wachsthum, um geschnitten werden zu konnen; es wachst hier schneller wie in Westindien, wo is zwolf bis vierzehn Mo-

Die einieten moitogetinie eine

<sup>\*)</sup> Unter der Regierung des jestigen Dascha hat nicht nur die Cultur, sondern auch die Fabrikation des Juders sehr zugenommen.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte IV. p. 67.

nate bedarf \*). Es ergiebt fich aber auch aus biefer Ungabe, bag nur basjenige Land, mo bie Bemaffe= rung in ben Banden bes Menfchen fieht, ju feinem Andau geschielt ift. Gine Ueberschwenunung bes Bos bene erfauft es zwar nicht fegleich; aber doch unfeblbar, fobald fie eine gewiffe Dobe überfteigt, namlich wenn fie das Muge der Pflange erreicht. Ihr Wachs: thum fallt aber nach ten obigen Bemerkungen ges rade am meiften in die Monate ber Ueberschwems mungen; fie fann also nicht wie bas Getreibe in ber Zwischenzeit zwischen ber Ueberschwenunung bes einen und des andern Jahrs gezogen werden. Die Bucker= pflanze ift übrigens zwar nicht auf die oben ange= führten Provingen beschränkt, fondern über gang Megyp= ten verbreitet; aber es findet fich boch ichon ein er= ftaunlicher Unterschied in ihrem Wachsthum. Gutlich von Benisuef wird fie bis fechs Suf hoch (und nur hier gebraucht man fie gur Fabrifation); nordlich von diesem Orte wird sie nicht leicht über drei, und in Niederagypten bei Rofette nur etwa amei Auf boch; und dient nur fur die frische Confunction \*\*).

Das zweite Produkt, welches hier in Betrachs tung kommt, ist der Kaffee. Der Baum, der diese Bohne trägt, ist in Alegypsen nicht einheimisch; er ist es aber in dem benachtarten Atradien. Ob er in Aegypten gedeihen würde, muß allerdings in Zweisel

national of the second of the second of the

<sup>&</sup>quot;) Olivier Voyage dans l'empire Ottoman, II. p. 172.

Mémoires sur l'Egypte T. IV. p. 58.

legt werden, so müßte es auf dem bstlichen Gebirgs lande, an der Grenze des Nilthals, in Oberägypten geschehen. Allein der gänzliche Mangel an Bächen und Regen möchte dieß schwerlich erlauben. In Arastien wächst der Kaffee in dem südlichsten Theile, in Iemen, oder dem sogenannten glücklichen Arabien. Allein dieses Land, welches zwischen 12 und 15° N. B. liegt, hat jährlich seine Regenzeit, welche Alegypten sehlt. Sollte aber auch dieses letztere Land für die Produktion des Kaffees selber nicht passen, so könnte es doch, wegen der besendern Verhältnisse beis der Länder, einer der wichtigsten und vortheilhaftesten Marktpläße für diesen Handel werden, wie ich unten noch weiter zeigen werde.

Das dritte Hauptprodukt ist die Baumwolle. Die Staude, welche sie hervordringt (gossypium arborescens L.), ist gleichfalls einheimisch in Alegypten. Wenn sie gleich so gut wie das Zuckerrohr in ganz Alegypten wächst, so gilt dieses doch aber auch vorzugsweise von Oberägypten, und besonders von der Provinz von Theben. Sie wird zu zwei versschiedenen Jahrszeiten, entweder im März, oder auch im Juli, gesäet. Der Loden muß vorher sergfältig bearbeitet werden\*). Das Feld wird darauf in Vierzecke getheilt, welche nur am Kande bepflanzt werden; indem man das erste Jahr inwendig Gemüse zieht. Das folgende Jahr aber, — indem die Staude sieht.

STEEL STEEL BETTER

<sup>\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte. III. p.65 sq.

selber weiter verbreitet, — bleibt bas Feld ihr allein: im tritten Jahr erreicht sie ihren vollsommenen Wachszehum; allmählig stirkt sie dann wieder ab; und nach zehn Jahren muß man die Pflanzung erneuern. Ist die Staude im März gepflanzt, so kann man schon im Juli erndten; ist die Pflanzung hingegen im Sommer geschehen, so verzieht es sied damit die zum nächsten Frühling. Die Erndten dauern drei Monate, indem die am meisten reisen Kapseln täglich von den Weibern und Kindern abgelesen werden; worauf man sie in der Sonne trecknet, und von den Kernen reisnigt. Die Staude erfordert auch, blos die vier Winztermonate abgerechnet, eine beständige Bewässerung; würde aber auch gar nicht im Stande sonn, Uebersseitwemmungen zu ertragen.

endlich ist der Indigo (Indigosera tinctoria L.). Der Andau dieser kostdaren Färbepflanze kann nur von bemittelten Eigenthümern unternommen werden, wez gen der vielen Auslagen; die davon unzertrennlich sind. Der Boden wird auf gleiche Weise wie bei der Baumwolle bereitet. Es werden darauf Löcher, viet Zoll tief, in denselben gemacht, in welche die Kerne der Pstanze gelegt werden. Das Pstanzen geschieht gegen die Mitte des Juni. Gleich nachher fängt die Bewässerung an, und nuß ununterbrochen bis zur ersten Schneidung fortgesest werden; welche in den Ansang des Septembers fällt. Vierzig Tage nach der ersten Schneidung macht man eine zweite; und nach einem gleichen Zeitraume eine dritte; die zweite wird

für die einträglichste gehalten. Dieselben Pflanzen dauern drei bis vier Jahre; aber der jährliche Ertrag vermindert sich; so daß der vom letzten Jahre gewöhnlich nur ein Viertel von dem des ersten ist. Der Bau des Indigo beschränkt sich gegenwärtig in Alegypten nur auf die Provinzen von Girghe und Theben; beide in Oberägypten \*).

Ich begnüge mich von diesen Produkten zu sprechen; mehrere, weniger erhebliche, übergehe ich mit Stillschweigen. Allein schon die angeführten sind inehr als hinreichend, um zu zeigen, daß Aegypten zufolge der Beschaffenheit seines Bodens und Climas zu einem Coloniallande geschieft ist; indem es gleiche Bortheile mit andern darbietet, und doch von ihren Nachtheilen, die aus der Ungesundheit des Climas entspringen, frei ist.

Allein ein zweiter wichtiger Punkt ist der, ob dieses Land die Arbeiter in hinreichender Menge und zu solchen Preisen darbieten würde, daß die Colonisten auch dabei bestehen konnten? Es wäre hier zuerst zu bestimmen, ob die Pstanzungen durch Selawen würden bearbeitet werden mussen; oder ob er mit gleichen Vortheilen durch freie Hände gescheher konnte? Mit Gewisheit wurde diese Frage wohl nu erst durch die Erfahrung beantwortet werden konnen Ich will also auch darüber gar nicht entscheiden; son den den einen und den andern Fall als möglich sesen.

dran dau zatione, beis uner abent gandinich nocht

Possent hift, eschusic, 2, 15.

Collte ter Unbau burch Celaven gescheben, fo murbe es in Megupten unmöglich baran feblen fon= nen. Die Bauptfiatte biefes Lantes maren immer bie großten Cclavenmartte ven Ufrita; und wenn auch ibre Angabl in ten erften Sabren nicht binreichte. jo brauchte boch nur der Riuf von ter größern Dach= frage nach benfelben fich burch Alfrifa zu verbreiten; und man ficht wenigstens feinen vernünftigen Grund ein, wefchalb biefer traurige Sandelszweig nicht bald febr empor fommen mußte. Sat es boch bem Lande in feinen blubenbften Zeiten nie en Celaven gefehlt! Und wie lebhaft man auch biefen Sandel verabscheuen mag, so ist es boch nicht zu leugnen, bag er viel von feiner Barte verlieren wurde. Die Ungludlichen blieben in einem Lante, bas ihnen weniger fremd ift; und mo die Möglichkeit einer Ruckfehr zu ben Ibrigen ichen ein Labfal fenn wurde. Diejenigen Graufamfeiten und Abscheulichkeiten aber, Die ber Transport über ben Decan erregt, fielen bier gang= lich weg.

Will man aber freie Menschen (und bei ben jest angenemmenen Grundsäßen zur Abschaffung bes Sclavenbandels, würde man ihn in Alegypten schwerzlich gestatten), so sind wenigstens der müssigen Hände in Alegypten genug, die dazu tauglich wären. Die greße Masse der Bewohner ist durch die Erpressunzgen und die Tyrannei der Türkischen Regierung dahin getracht, besonders in Oberz-Alegypten, in den Hilen und Grabmälern, die einst ihre Borfahren bereiteten, eine Zuslucht zu suchen; wo ihre Armuth und das

Local sie schützt. Es würde das Werk einer vernünfztigen Regierung seyn, die Menschen an Arbeit zu gezwöhnen, indem man ihren Verdienst ihnen sieherte, und indem man für ihre Erziehung sorgte. Auch hierüber mehr zu sagen wäre zweckwidrig, da es der Erfahrung überlassen bleiben muß; aber Alles scheint anzudeuten, daß es an Arbeitern nicht sehlen würde, sobald nur ein hinreichendes Capital auf den Andau verwendet würde.

An diesem Capital könnte es aber wohl nirsgends weniger als in Aegypten mangeln. Denn wenn man auch das der Europäischen Colonisten gar nicht in Anschlag bringen wollte, so könnte es wohl in dem Orient selber nicht daran sehlen. Der ganze Orient enthält jest auch nicht Ein Land, wo Sicherheit des Sigenthums wäre. Gesetz, Aegypten böte diese dar, läßt es sich bezweiseln, daß viele der Neichen aus den benachbarten Ländern sich hier niederlassen würzten \*)? Aus. dem Bisherigen zusammengenommen scheinen mir folgende wichtige Resultate für Aegypten als Colonie betrachtet zu folgen:

Erstens: Wenn es nach dem Obigen gar keis nem Zweisel unterworsen seyn kann, daß Aegypten ganz vorzüglich zu einem Coloniallande paßt, so würde es doch von den ähnlichen Westindischen Colos niem sich in einem wesentlichen Punkte unterscheiden, nämlich darin, daß es nie bloßes Colonialland

<sup>\*)</sup> Die Wahrheit biefer Bemerfung bestätigt sich ichon unster ber Regierung bes jesigen Pascha.

werten kann. Gin großer Theil feines fruchtbarften Bodens, vielleicht mehr als die Salfte, paft gar nicht zu ben Produkten, Die in den Colonicen gezo: gen werden; aber befto mehr gum Getreidebau und Reisbau. Es ift icon gezeigt, bag alle bie, ben Heberschwemmungen vollig ausgesetzten, Lander in Diese Klaffe geboren. Alegopten murte alfo auch als Co= tonie immer zugleich ein Kornland bleiben muffen.

3weitens: Eben baraus wurden aber auch nothwendig mehrere ber wichtigsten eigenthumlichen Bortbeile entsteben. Es ift in wenig Landern fo leicht und so wohlfeil zu leben als in Alegypten. In einer Colonie aber, die zugleich neben den Waaren bes Lurus bie erften Bedurfniffe bes Lebens erzeugt, mußte der Unterhalt der Alrbeiter auch nothwendig um vieles geringer feyn. Alllein biefer Kornreichthum wurde bei einer ftarkern Cultur Alegypten auch als Colonialland einen ibm eigenthumlichen Bortheil ge= wahren. Es ift oben bereits bemerft, bag ber Raf= feebaum schwerlich in Alegypten gedeihen mochte; aber bagegen in einem benachbarten Lande, bas nur burch einen schmalen Meerbusen von Alegypten getrennt ift. in gleichem Ueberfluffe und Bortreffiichkeit fich findet; jugleich aber in einem Lande, bas fein Korn schon jest von Aegypten gieben muß; und biefes ichen jest jum Theil mit feinem Raffee bezahlt; in Jemen, ober bem fogenannten gludtlichen Arabien. 2Bo batte also wohl die Natur einem großen Tauschhandel mehr vorgearbeitet; und welche unermegliche Bortheile mußten nicht beibe Lander tavon einernoten, fobald er unter einer weisen Abministration ins Große getries ben wurde!

Drittens: Es ist gar feinem Zweifel unter= worfen, daß als Colonie betrachtet, Dberagupten querft, wo nicht allein, in Anschlag kommen muß. Der Besit von gang Alegypten ware also die unerlagliche Bedingung seiner Colonisation für jede Macht, welche dieselbe unternehmen wurde. Diejenigen Pro= bufte, welche die Hauptgegenstande derfelben werden mußten, gedeihen bier. Die Sige des Climas ift hier vollig der der tropischen Lander gleich; oder über= trifft sie noch. Außerdem aber ist es vorzugsweise Dieser Theil, welcher die Gegenden enthalt, wo der Boden die dazu erforderliche Beschaffenheit bat. Je weiter man Dberkappten binaufsteigt, um besto mehr erhebt er sich über die Wafferflache des Nils; so daß jenfeit Eine fast gar fein Land weiter naturlich überschwemmt wird. Ja überhaupt werden in bem gangen Striche des Milthals von Affnan, ber Greng= fradt Alegyptens, bis Siout (27° R. B.) nur we= nige Landereien unmittelbar von bem Waffer bes Mils bedeckt; fondern burch Canale, die von demfels ben abgeleitet find. In diesen wird bas Waffer in einer gewiffen Entfernung von bem Ginlag burch Damme aufgehalten. Das land zwischen Diefen Dam= men und ber Bufte bleibt eine Zeitlang unter Baffer. Dann läßt man biefes burch einen niedrigern Canal ablaufen, ber es wiederum gegen einen Danun leitet, um bas benachbarte Land zu bewäffern; und fo fort bis gum Ende ber Ueberschwemmung. Dber= ägupten also enthält vorzugsweise bas Land ber kunftlichen Ueberschwemmungen. Dazu kommt, daß bier die Sturme nicht wutben, welche in Unterägypsten den Pflanzungen verderblich werden konnten.

Biertens: Unter den erzeugten Colonialprodukten würde, so weit man jest davon urtheilen kann, der Zucker den ersten Platz einnehmen. Inwiefern der Reis, die Baumwolle, der Indigo ihm den Rang würden streitig machen, müßte freilich erst die Ersfahrung lehren; der Kaffee würde nur Gegenstand des Handels, nicht der Produktion seyn.

Wenn sich aus diesem allen der Werth Aegypztens als Colonie nach seinen eigenen Produkten einisgermaßen berechnen läßt; so giebt es aber noch einen andern Gesichtspunkt, der hier nicht vernachlässigt werden darf. Es ist nicht blos reich an eigenen Prozdukten, sondern es ist durch seine Lage auch zugleich ein höchst wichtiges Handelsland. Auch von dies ser Seite muß es angesehen werden.

Es ist hier nicht der Ort, in die Zeiten des Alsterthums zurückzugehen; wir bleiben bei den jetzigen Berhältnissen stehen, und bei den Bortheilen, die Aegypten durch seine Lage hat, und keine Zeit ihm rauben kann. Es ist durch diese erstlich das Hauptsland des Handels für ganz Nord = Afrika; weil hier der größte und reichste Markt sich sindet \*). Seine

DESTRUCTION OF THE PARTY AND ADDRESS.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich könnte Aegopten es auch für Südafrika werden, wenn hier durch die Verrstanzung des Kameels dahin der Caravanenhandel im Großen möglich gemacht

Hauptstädte waren stets die Ziele der Caravanen bes Westens und des Gubens; aus der Barbarei und Kezzan, aus Sudan, aus Darfur und Ha= besch. Es ist an andern Stellen von mir gezeigt, daß diese schon vor Jahrtausenden auf benfelben Stra= gen einherzogen, auf denen fie noch jego ziehen \*). Meben bem handel aber giebt die Religion biefem Berkehr noch ein sicheres Unterpfand seiner Dauer. Cairo, die beilige Stadt, ift eine der Thore von Mecca, wohin eigentlich jeder Mohamedaner einmal wallfahrten follte; Die Zuge aber aller Pilger, Die aus Afrika kommen, geben über Cairo; mogen sie nun bort weiter über die Landenge von Suez gieben, wie jahrlich die große Caravane; oder mogen sie sich nach Coffeir begeben, um über ben Arabischen Meerbusen nach Dsidda, der Hafenstadt von Mecca, zu gehen. Alle Baaren alfo, die aus dem innern Afrika fom= men, Gold in Rornern, Cflaven, Elfenbein, Gennas blatter, und so manche andere, finden in Cairo ihren großen Marktplat.

Allein nicht weniger ist Acgypten durch seine Lage einer der Hauptmärkte der Erzeugnisse der Natur und der Industrie von fast ganz Südasien. In wel: chem engen und unauflöslichen Verkehr Aegypten mit Arabien steht, ist bereits oben bemerkt. Dieser

wurde. Man febe über diefen Gegenstand die Beilage

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den zweiten Theil meiner Ideen ic der neuesten Ausgabe.

Berfehr, ber teinen andern Schwierigkeiten unterwors fen ift, als welche die Menschen felber ihm entgegens fegen, mußte allein binreichen, beide Lander blubend gu machen. Wenn Alegypten Die Dauptstraße bes 216= fages fur ben Mocca : Raffee wurde, - dem befannts lich die allgemeine Meinung schon den Platz vor bem Westindischen einraumt; - wenn nicht unsinnige Bolle. ibn vertheuerten, wie mußte fich die Cultur beffelben in Jemen ausbreiten! Und mußte nicht ber Getreis bebau in gleichem Maage in Alegopten fteigen, fo lange jenes Land feine Bedurfniffe aus Alegopten gieben mußte? Ich furchte nicht, daß irgend ein Lefer biefe Mussichten fur übertrieben halten wird; es maren nur Die natürlichen Folgen, Die aus ber Colonisation Megyptens für beibe Lander fich entwickeln mußten! Wie vollends, wenn tiefer Berkehr auch burch eine Waffercommunication, burch eine Wiederherstellung des Canals, der einst den Dil mit dem Arabischen Meerbusen vereinigte, befordert, und Alegypten eine leichte Ausfuhr nach biefer Geite eroffnet murbe \*)?

\*) Daß alle diese Ideen sich schon jest durch die Politik des jesigen Paschab von Aegupten in einem hohen Grade bestätigen, ist aus öffentlichen Nachrichten allgemein bekannt. Durch die Eroberung von Jemen ist die Haudelsverbindung zwischen Arabien und Aegupten besestigt; da der Kasseehandel von Mocca dadurch in seine Hande gekommen ist. Aber bei der Herrschaft und Politik eines Pascha ist Alles nur perfonlich; der Nachfolger hat vielleicht die entgegengesesten Grundsähe; und ich bin daher weit entsernt, die Hossnung

## 410 IV. Colonisation von Megypten.

Die Landcommunication mit den Provinzen des Türfisch en und Persisch en Assiens ist allerdings Schwierigkeiten unterworfen, welche durch die Wüsten von Sprien und dem nördlichen Arabien, und die räusberischen Nomaden-Horden entstehen, die hier umzherziehen. Indessen sind diese Schwierigkeiten doch für Aegypten nicht größer als für Sprien, wo jest der Sig dieses Handels ist. Am besten aber kann die Ersahrung sprechen. Diese Schwierigkeiten waren diesselben in allen Zeitaltern; aber sie haben nie den Hanzdel vertilgen können, wenn sie ihn auch erschwerten. In seinen blühenden Zeiten war Alegypten stets auch ein Hauptplaß für den Assielsen, daß er dieses auch wieder werden würde.

Die größte Wichtigkeit aber wird oft auf die Verzbindung gelegt, in welche Aegypten mit Indien alszdann treten würde. Ich glaube, daß aus dem Viszherigen schon erhellt, daß die Wichtigkeit Aegyptens als Colonie gar nicht zunächst von dieser Verbindung abhängt, da diese schon durch seine eigenen Produkte und seine übrigen Handelsverbindungen groß genug seyn würde: aber ich begehre es darum nicht zu leugznen, daß sie auch in einem gleichen Grade wachsen würde, als Aegypten zugleich die Niederlage der Inzbischen Waaren wäre. Inwiesern es dazu geschiekt sey? bleibt also immer eine wichtige Frage.

signification and the state of a figure of single the

Megupten mar einst bieje Nieberlage. Und bie Natur bat in der That auf eine fast wunderbare Weise vorgearbeitet, es bagu zu machen. Die Rabe beider Lander ift babei ichon bochft wichtig. Der Gees Weg von Sueg bis nach Bomban ift ungefahr eben jo weit, oder boch nur um ein geringes weiter, als ber von Gibraltor nach Allerandrien. Allein ber Bechfel ber regelmäßigen Winde oder Monjuns erleichtert ibn noch um vieles mehr. Gie scheinen recht eigentlich bagu bestimmt zu feyn, die Schiffe bin und wieder ber zu führen. Wahrend ber Commermonate namlich berricht im Arabijden Meerbufen bis zur Strafe von Babelmandeb beständiger Rord oder Rordwestwind, mit bem man also jenes Meer hinunterfahrt. Außers balb ber Strafe aber im Indischen Meer findet man in eben biefen Monaten Cut = ober vielmehr Cut= reffmind, ten man gerade braucht, um nach ben Kuften von Malabar binüber zu fegeln, ba ber Alusgana jener Strafe schon sublicher als jene Rufte liegt. Gin Zeitraum von vier bis funf Wochen reicht vollig bin, jene Reife zu machen. Wahrend der Wintermongte finden aber in tiefen Meeren gerade die umgefehrten Berbaltniffe fratt. In tem Indischen Meere berrichen bier alstann Mortosiwinte, in bem Arabischen Meers bufen fubliche Winde, fo bag bie Rudfahrt baber in einem gleichen Zeitraum und mit gleicher Leichtigkeit geschel en fann. Schon im Romischen Zeitalter, als jahrlich regelmäßige Flotten von Aegypten nach Offintien gingen, fegelten fie im Monat August von tort aus, und fehrten, wenn fie ihre Geschäfte in

Indien geendigt hatten, im Dezember wieder heim. Es lagt sich also leicht berechnen, wie viel furzer die Reise auf diesem Wege senn wurde, als auf bem jetigen, da statt der fünf bis sechs Monate, welche jest die Hinreise erfordert, von den Safen bes südlichen Spaniens oder Frankreichs drei bazu vollkommen binreichen wurden.

Man wird hiergegen den Zweifel machen fonnen, ob diese Reise ungeachtet ihrer Rurze vortheils hafter fenn wurde, als die jegige, da diefe gang jur Gee und ununterbrochen gemacht werden fann; bei jener aber eine Umladung ber Waaren, und ein Transport über die Landenge von Guez ftatt finden muffe, die felbst bei einer eroffneten Waffercommunis cation zwischen dem Nil und dem Arabischen Meer= busen nicht wegfallen wurde; da Sceschiffe wegen der Sandbanke überhaupt nicht in den Mil einlaufen fon= nen? Man wird sich hierbei selbst auf die Erfahrung berufen, daß biefer Weg nach ber Entbeckung des Seewegs sogleich ganglich verlaffen sey, und also weniger vortheilhaft senn muffe. Allein biefer Grund ist von keinem Gewicht. Die Indischen Waaren wurben nicht deswegen so viel wohlfeiler, weil man sie auf diesem neuen Wege holte; sondern aus dem dop= pelten Grunde, weil theils die Europäer fie in In-Dien aus ber erften Sand einkaufen fonnten, ftatt bag fie sie sonst erst aus der dritten oder vierten erhiel= ten; theils weil auf bem Seewege nicht die hoben Bolle zu entrichten waren, welche man in Aegypten bei dem Durchgang bezahlen mußte. Satten Die ba=

maligen Sultane von Alegypten der Vernunft Gesber gegeden; batten sie sich mit den Venezianern versstanden, so ware die Umschiffung von Afrika für den Gang des Indischen Handels bochst wahrscheinlich nicht so entscheidend geworden, als sie durch den Unsverstand und die Kurzsichtigkeit derer, die dabei am meisten interessirt waren, es zu verhindern, jest wirkslich ward.

Allein Die Wichtigkeit von Alegypten im Berbalt= niß gegen Indien bangt fur bas Bolf, welches jenes als Celonie bejäße, von zwei andern Umftanben ab. Erfilich von der geographischen Lage seines Landes in Europa; und ferner von feiner Macht in Indien felber, und in den Indischen Meeren. Was den er= fien Punft betrifft, jo wurde, glaube ich, ber Bea über Alegopten nach Indien nur fur Diejenigen Ra= tionen febr vortheilhaft fenn, die ausgedehnte Ruften und Safen an dem mittellandischen und schwarzen Meere haben; nicht aber fur bie Unwohner bes Decans. Ware auch fur diese etwas in Rudficht ber Rurge ber Kahrt gewonnen, fo wurde biefes burch Die Unterbrechung und andere Schwierigkeiten wohl nicht aufgewogen. Die Hollander haben mabrend ib: rer Herrschaft in Indien nie Berfuche bazu gemacht; und die Englander, wenn sie es versuchten, doch feis nen großen Werth barauf gelegt. Daß aber fur bie Safen bes fublichen Spaniens, Frankreichs, Italiens und besonders Ruglands, die Berhaltniffe gang an= bers sind, bedarf wohl keines Beweises! - Kerner fommt es auf die politische und commercielle Lage

eines folchen Bolks in Indien felber an. Für eine Nation, die ihre Hauptetabliffements auf der Rufte von Malabar, zu Surate, Bomban bis nach Centon herunter hatte, wurde biefer Dea viel vor= theilhafter fenn, als fur eine folche, die auf den Ru= ffen von Coromandel oder in Bengalen ange= siedelt ware. Denn die Vortheile, welche die regels mäßigen Winte gewähren, beziehen sich zunächst auf Die zuerst erwähnte Rufte, beren Sandelsplage fich vor den übrigen beben mußten, wenn gleich die Sahrt auch allerdings noch ben andern offen fteht. Quelches aber auch immer bie Niederlaffungen eines fol= den Bolfe in Indien maren, fo murte ber Gebrauch biefes Weges eine freie Fahrt in ben Indischen Dee= ren vorausseken, welche ohne eine ftarfe Seemacht bier immer febr unficher bleiben wurde. Der Besig bes Indischen Handels ist in unsern Tagen unauf= Ibelich an die Herrschaft der Meere gefnupft. Man fann ibn ftoren; aber man wird ibn berjenigen Ra= tion nicht entreißen fonnen, welche sich im Besit pen jener erhalt. Gin Belf, welchem tiefe fehlt, wird auch, sellst im Besitz von Alegypten, nimmermehr eine Erredition nach Indien über dieses Land ausführen können, welche ohne diese eine nicht viel ge= ringere Chimare ift, als eine Expedition über Land nach ienen Weltgegenden. Sie wurde nothwendig fo combinirte Operationen erfordern, daß ce ein hals bes Munder senn mußte, wenn sie gelange; und bei so geringer Wahrscheinlichkeit wird sich wohl kein Re-

. The This grand !

gent von einem geübten praktischen Blick barauf eine laffen \*).

Mus tem Bisherigen erbellt vielleicht einigerz maßen, was Alegypten als Colonie und Handelsland werden konnte. Aber wurden nicht vielleicht diese Bortheile durch andere große, wo nicht überwiegende, Dachtheile erkauft werden? Wurde nicht die Bes hauptung dieses Landes mehr kossen als sie eintrüge? Würden nicht durch die Colonisation desselben die ans dern Colonien der Europäer zu Grunde gehen?

Was ten ersten Punkt betrifft, so scheint allers dings ein fast unüberwindliches Hinderniß hier entgezgen zu siehen: die Religion, und der Fanatismus des Islam und seiner Anhänger. Dennoch gabe es einen sehr natürlichen Weg, dieß Hinderniß zu besiezgen. Käme Acqupten je in die Hände einer ehristlischen Macht, so wäre die völligste Religionsfreiheit nicht nur, sondern auch die Beschützung des Islam, und die Sicherheit der Pilger, die nach Mecca ziehen, die erste Vorschrift, welcher der eigene Vortheil ersfordern würde. Damit würde aber auch jenem sas natischen Haß bald ein Ziel gesetz, und der Besis

<sup>\*)</sup> Es sep dem Berf. erlaubt zu bemerken, daß er eben diese Meinung zu einer Zeit ausstellte, wo alle Journalisten eine solche Unternehmung aussühren ließen (Hannov. Mag. St. 87. 1798.). Der Erfolg hat gezeigt, daß die Colonisation Aegoptens, nicht aber der Uebergang nach Indien, der Zweck der Französischen Unternehmung war.

Alegyptens mehr als durch die bloße Gewalt ges sichert seyn.

Bei ber andern Frage: ob nicht bei ber Coloni= sation Alegyptens die andern Colonicen der Europäer ju Grunde geben, und alfo die Dachte, welche biefe besitzen, dabei interessirt fenn wurden, sie zu verhins bern? fallt es von selbst in die Augen, baß bier nur zunächst von benjenigen Colonieen ber Europäer Die Nede feyn fann, welche diefelben Produkte, Bucker, Kaffee und Baumwolle, erzeugen, die auch die Pres bufte Alegyptens senn wurden; vorzüglich also bie Weftindischen Inseln. Allein aus dem Obigen ift wohl flar, daß derjenige Theil Alegyptens, der fur biese Alrten ber Cultur paßt, ein zu beschranktes Land ift, als bag badurch die andern Colonicen überfluffig gemacht werden konnten. Wollte man übrigens einer folchen Furcht Plat geben, so mußte man dieses jest wehl eben so gut, wo nicht noch weit mehr, von Louisiana beforgen. Allein die Bedürfniffe der Menschen sind viel zu ausgebreitet, als daß eine Ueberladung ber Marfte mit jenen Baaren, Die allers bings im Ginzelnen eintreten fann, im Allgemeis nen zu befürchten stande. Müßten sich sonst auch nicht schon gegenwärtig die Folgen davon, bei ber farken Raffee = und Zuckerausfuhr unter bem jetigen Pascha, zeigen? Doch hat man noch Nichts bavon 

Eine andere wichtige Frage ist die: welche Lans der Europas würden bei der Colonisation Alegyptens am meisten gewinnen; und wie würden sie dabei ges winnen?

winnen? Will man jede bieser Kragen allgemein beantworten, jo muß man nothwendig von ber Bors aussegung ausgeben, daß die bortige Colonie eine folde Bandelefreiheit befage, bag nicht bas Mutter= land allein fich ben Berfebe mit berfelben vorbebielte. Bei wenig andern Colonicen lagt fich freilich nach ibrer Lage ein fo ftrenges Sandelemonopol behaupten. wie bei Megnyten, ba es nur langs ber wenig ausgedebnten Nordfufte fur ben Ochleichbandel gugings lich ift. In einem folden Falle wurde alfo der Bors theil des Berfehrs mit demfelben ausschließend bem Mutterlande zufallen. Durfte man aber liberglere Grundfage supponiren, so ergiebt es sich wohl von felbst, daß biejenigen am meiften babei gewinnen wurden, welche ben voribeilhafteften Umfat ibrer eis genen Produfte, der roben sewohl als der bearbeis teten, bier machen fonnten. Alegypten bedarf allers dings nur weniger Waaren aus der Fremde, aber boch einiger von großer Wichtigkeit. Dabin gebort querft der Bein, der in Alegopten nie gedieb: von Manufakturen aber manche Arten wollener Zeuge, wie Flanell ze., Die man, um fich vor Erfaltungen ju fchugen, auf dem blogen Leibe tragt; alle Arten von Metallwaaren, woran Aegypten einen ganglichen Mangel bat; Quincaillerie, Glaswaaren, befonders Spiegel; mancherlei Pugfachen u. f. w., und bei bem ganglichen Mangel an Waldungen, alle Solzarten. Dag tas fubliche Frankreich, Spanten, Italien zc. bergleichen am meffen liefern konnten, bebarf feines

Beweises; da ihre Hafen die nachsten, und ihre Lans ber mit jenen Produkten versehen sind.

Mehr jedoch noch als die Lander des Westlichen Europas scheinen die des Deftlichen bei der Coloni= fation von Acgypten interessirt zu fenn. Es scheint vom Schickfal bestimmt zu fenn, bag biefen große Umformungen bevorstehen; mogen sie nun allmählig auf friedlichem Wege, oder durch Rriege, oder burch beides berbeigeführt werden; und diese Umformungen, auf welches Land wurden sie cher zurückwirken, als auf Vegypten? Bu jenen hat Catharina Il. durch Ausbreitung der Russischen Herrschaft bis an die Ufer bes schwarzen Meers ben Grund gelegt. Wenn wir bort bereits Handelsftadte, wie Dbeffa aufbluben seben, wo noch vor wenigen Decennien nur eine nactte Steppe war; wird diefes ohne weitere Kolgen bleiben? So lange freilich die Turfische Herrschaft in ihrem jetigen Umfange besteht, so lange sie ben Ausgang und Eingang bes sehwarzen Meers bffnet oder fperrt, ift die weitere Entwickes lung jener Folgen außerst erschwert. Aber wenn alle Dynasticen des Drients ihrem Schickfal erlagen: wenn es in dem Innern dieser Despoticen liegt. bag sie die Keime des Untergangs in sich tragen: wenn wir diese sich hier wie in Asiens Reichen schon lange entwickeln feben, - wird es einem gleichen Schickfal entgeben tonnen, mag biefes nun etwas fruber oder spater hereinbrechen? Die nachste Folge bavon wurde die Biedergeburt Griedenlands, und die Entstehung eines Griechischen Staats feyn,

unter mas immer für Formen. Aber ein Griechis feber Craat fann nicht entfteben und befieben ohne eine Ceemacht, wegu neben bem Bedurfniß zugleich alle Elemente bort vorhanden find. Und wie fonnte bier eine Seemacht fich bilben, obne auf Megupten, ohne auf die Ruftenlander Mordafritas guruck gu wirken? Die lette Stunde jener Raubnefter, Die Schande ber Europaifchen Geemachte, wurde bann bald geschlagen baben; und überhaupt eine Umwands lung ber politischen Berhaltniffe und bes Welthans bels eintreten, welche im veraus berechnen gu wollen, mehr als Kubnheit ware. Bon Morca inbeg nach Alexandrien ift nur eine Ueberfahrt; in ein paar Wochen fahrt man eben babin von Benes dig und Marseille, wie von Constantinovel und Dbeffa; was auch fonft in ben Buchern bes Schicke fals geschrieben stehen mag, bas Mittelmeer murbe wiederum die Strafe bes Sandels zwischen ben brei Theilen ber alten Welt werden; und wenn fchon jest Umerikanische Geschwader bie Flagge der Union im Alegeischen Meere beschützen; wer mag bestimmen, welche weitere Berhaltniffe zwischen ber alten und neuen Welt sich ausbilden murten?

The mile over the delivery liber over being and

AND STREET, ST

Control of a factories and solven bearing

was need on a few and blood outside

THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.

## Beilage ju G. 407.

Ueber die Verpflanzung des Kameels nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, und dem davon zu erwartenden Nußen \*).

en wenig wir auch noch zur Zeit von dem Inz nern von Südafrika wissen, — denn wie gering ist der von einem Sparrmann und selbst Lichtenstein bereisete Theil desselben gegen das unermeßliche Ganz ze? — so scheint es doch kaum zu bezweiseln, daß der Erforschung desselben keine so große natürliche Hinz dernisse im Wege stehen, als der von Nordafrika. Keine ungeheure Sandwüssen, keine räuberische Mauz ren seizen sich hier dem Wanderer entgegen; er braucht nur die rechte Jahrszeit zu wählen, um durch fruchtz bare, so viel man disher weiß, von friedlichen Wilzkern bewohnte, Gegenden zu ziehen. Ist dennoch biszher der Umfang der Entdeckungen so beschränkt gebliez ben, so lag die Schuld gewiß nicht an dem Willen und dem Muth der Entdecker; offenbar war es ein

<sup>\*)</sup> S. Allg. Geogr. Ephemeriden 1799. B. III. S. 239. Ein anderer Aufsah des Berf in eben dieser Zeitsschrift ebendas. S. 133. befindlich: Kannte Heroedot bereits den Joliva? wird in dieser Sammlung nicht besonders abgedruckt, weil er seinem ganzen Insbalte nach in die Untersuchung über den Sarthagischen Landhandel in den Ideen über die Politik ze. aussenommen ist.

anderer Umstand, der ihre Reisen immer so sehr ere semerte, und sie früher umzukehren nothigte: Der Mangel an bequemen Lastthieren.

Alle diese Reisenden mußten sich großer Wagen bedienen, die mit Ochsen bespannt waren; und emspfanden daher bald alle die Beschwerden, die Mangel an Wasser und gebahnten Straßen ihnen in den Weg setzen. Hätten sie diese Reisen mit Kameelen machen können, wie in Nordafrika, wären nicht alle diese Hindernisse verschwunden?

Ob das Kameel unter dem Elima des Caps gedeihen werde, kann kaum eine Frage seyn; es ist das eigentliche Elima für dasselbe. Es wird unter 35° S. B. so gut gerathen, als es unter 35° N. B. in Sprien geräth.

Eher kann man fragen: ob die Beschaffenheit des Bodens keine Hindernisse in den Weg lege? Aber die Kette des Nieuwevelds=Gebirges ist lange nicht so hoch, als die des Libanons, oder gar des Atlas, und die großen Carros oder Steppen mit ihren Saftpflanzen zu beiden Seiten desselben, passen für das Kameel wie die weiten Ebenen von Nordafrika.

Gleichwohl ware die geographische Erforschung nicht ber einzige Vortheil, den man davon ziehen wurde. Schon für die Cap=Bauern, die zum Theil in weiter Entsernung von der Capstadt landeinwarts wohnen, und jest nur auf Wagen mit vielen Ochsen bespannt mit ihren Produkten zur Stadt kommen können, wurde der Gewinn bedeutend seyn.

Allein ber Hauptgesichtspunkt wird die Erbffnung einer Handelsverbindung mit den innern Landern von

Sudafrika, vielleicht bis nach den Joliba = und Nil = Lans dern bin. Sudafrika ist wahrscheinlich viel produkten= reicher als Nordafrika; und halb civilizirte Belker, wie man sie in Litaku und den Beedzuanas hat kennen lernen, würden vermuthlich bald Sinn für Europäissche Kunstprodukte fassen.

Seitdem Großbritannien in dem bleibenden Besitz des Caps ist, kann der Versuch keine Schwierigkeiten haben; und was wären die Kosten von dem Trans= port einiger Paar Kameele, etwa von Mogador aus, gegen die Hoffnungen und den wahrscheinlichen Nutzen? Die großen Hindernisse, welche den Fortschritten der Cultur im Wege stehen, konnen oft durch kleine Mitztel weggeräumt werden; und es kann wenigstens nicht unverdienstlich seyn, darauf aufmerksam zu machen \*).

\*) Die gefällige Radricht eines Mannes, ber lange auf bem Cap lebte, bes Grn. Paftor Seffe (jest gu Dien= burg an der Wefer) belehrt mich, daß allerdings ichon Die Ausführung jenes Plans auf bem Cap in Anregung, aber noch nicht gur Ausführung gefommen ift. Coon vor etwa 20 Jahren erbot fich bort ein Krangbfifcher Schiffscapitan, der nach einem Derfifden Safen fegelte, gegen einen bestimmten Preis, über ben man überein tam, aus Perfien Kameele mitzubringen; man borte aber nicht weiter von ibm. Gine andere Belegenheit, als Transport = Chiffe mit Englischen Truppen nach Megnyten gingen, und leer gurudfehrten, ward unbenust gelaffen; und die gewohnlich nach Mocca geben= ben Schiffe find nicht barauf eingerichtet. Inwiefern Clima und Boben fur bas Rameel paften, murde freis lich immer erft bie Erfahrung lehren muffen.

V.

Der

## Deutsche Bund

in seinen Verhaltniffen

au bem

Europaischen Staatenfnstem;

bei

Erdffnung des Bundestags bargeftellt.

Geschrieben im Serbst 1817.

Bioministration of the parameters

Es giebt im Menschenleben Augenblice, Wo eine Frage frei steht an das Schickal. Schiller.

as unser großer Dichter in biesem Spruche von bem Menschenleben fagt, gilt in einem noch bobern Sinne, und mit gleicher Wahrheit, von dem Leben ganger Bolfer und Staaten. Auch ihnen fommen, fo wie bem einzelnen Menschen, Die Augenblicke, wo fie am Scheidewege fteben; wo fie mablen muffen; wo Glud ober Unglud; ja wo vielleicht Senn ober Nichtsenn von dieser Wahl abhangt. In solchen Beit= punkten, wo die menschliche Weisheit nicht ausreichte, war es, wo die Bolfer und Staaten bes Alterthums ju ben Drafeln eilten; um burch bobere Stimmen bas zu erfahren, was fie felbst sich nicht zu ent= scheiben getrauten. In bem Glauben, nach bem Billen ber Gotter gehandelt zu haben, fanden fie wenigstens eine Beruhigung; und legten, im Fall bes Diglingens, lieber fich felbft die Schuld bei burch faliche Auslegung ber rathselhaften Aussprüche, als ben Gottern, welche biefe ertheilten. Auch wir fteben oft nicht weniger am Scheidemege, wie fie. Alber fur und find fie verftummt jene Stimmen; wir find uns felbft überlaffen , und muffen in unferer Bruft

die Lbsung der Aufgaben finden, welche das Schick: fal uns vorlegt.

Db für Deutschland und das Deutsche Bolk gezgenwärtig einer jener Augenblicke vorhanden sey, von dem ihr künftiges Loos abhangen wird, — dieß kann keinem Zweisel unterworfen seyn. Unser Schicksal ist in unsere Hand gelegt; keine fremde Macht hindert uns es zu bestimmen, wie es unserm Bortheil gezmäß scheint; ja! die Mächte selbst, indem sie bei der Wiederherstellung der Freiheit Europas die Erzrichtung eines Deutschen Bundes sofort festschen; seine innere Einrichtung aber ihm selber überließen; haben uns dazu aufgefordert. Kein solcher Augenblick war bisher in unserer Geschichte vorhanden; aber auch kein solcher Augenblick fehrt so leicht wieder! Mitzwelt und Nachwelt würden uns anklagen, ginge er ungenutzt vorüber.

Besorgnisse, das dieses geschehen möchte, stiegen auf, da die Eröffnung des Bundestags länger als ansangs bestimmt war, verzögert ward. Aber man mußte Zeit haben, sich einander zu nähern; man mußte Zeit haben, die Hindernisse wegzuräumen und das Vertrauen zu einander zu fassen, ohne welches kein Bund, würde er auch geschlossen, bestehen mag. Die Territorialbestimmungen hauptsächlich sollten vorsher in allen ihren Hauptsheilen berichtigt; nicht aber erst durch die Bundesversammlung ausgemacht, sonsdern durch eigene Bevollmächtigte berichtigt werden. Die Zweckmäßigkeit dieser Maaßregel kann jedem dens kenden Beobachter so wenig entgehen, als die Noths

wendigkeit des Bergugs, ber bavon ungertrennlich war. Gine unerhorte Beit batte Alles burch einander geworfen; nicht blos bie Richte und Berfaffungen, fondern auch die Gebiete ber Staaten. Dicht Alles Fonnte auf ten alten Sug bergestellt werden; Bers bandlungen waren notbig, die nicht ohne Zwifte fenn fennten; fie mußten beendigt fenn, wenn nicht (bas Schlimmfte von Allen), ber Bundestag mit 3wie: fpalt anfangen follte. Für ein Staatenfpftem wie bas von Deutschland und Europa giebt es aber nur Gine feste Bafis, Die Beiligkeit bes als rechtmäßig aner= fannten Befiges. Gie fann burch Gingelne verlett werden; wie auch, trop bem Schut ter Gefete, bens noch das Privateigenthum durch Einzelne verlegt wird; aber die Anerkennung bes Grundfates als Regel, bleibt bennoch eine unerlagliche Bedingung; ohne bie es feinen sichern Friedensstand giebt; ohne bie fein festes Band die Fursten und ihre Bolfer vereint: obne bie eben beghalb kein gurftenthron fest steben mag.

Sie scheinen setzt in ihren Haupttheilen beendigt, diese schwierigen Verhandlungen. Was etwa noch zusrück seyn mag, wird nicht mehr die Harmonie des Ganzen sibren. Ein fester Besitzstand wird also in Deutschland wieder eintreten; die Landertausche werden ihr Ende haben; und wer noch zweiseln möchte, den verweisen wir auf die Bundesacte, welche die wechsselseitige Garantie der Besitzungen ausspricht \*).

<sup>\*)</sup> Art. 11. Die Mitglieder des Bundes - - garantiren

So murben fie aus bem Wege geschafft, bie hinderniffe, welche die Eroffnung bes Bundestags aufhalten mußten! Er erscheint, diefer, von so Die= len ersehnte, Tag; welche Hoffnungen und Bunsche auf ber einen, welche Zweifel und Beforgniffe auf ber andern Seite knupfen fich baran? Kern bleibe es von uns, bie 3weifel zu nahren, bie Soffnungen zu beflügeln! Aber wie konnten wir ihn wurdiger bes grufen, als wenn wir aus ber Natur bes Bundes felbst seine Bestimmung, seinen 3weck barzulegen sus then? Doch foll in diesem Auffat nur von seinen aukern Berhaltniffen, von ben innern nur info= fern bie Rede fenn, als fie fich auf die außern begieben. Die innern Berhaltniffe und Ginrichtungen laffen fich nicht alle auf einmal bestimmen; Zeit und Umftande werden bier vieles zur Reife bringen muf= fen. Anders aber ift es mit ben außern. Welchen Plat ber Bund in dem Staatensystem Europas ein= nehmen foll; welches fein Umfang, welches feine 3mecke find; wie biefe in Uebereinstimmung mit bem allgemeinen Staatenfystem unfere Welttheils, wie fie in Uchereinstimmung mit ben einzelnen hauptstaaten find; welche Mittel zu ber Erreichung Diefer 3wede angewandt werden follen; - bieß Alles wurde flar und beutlich muffen ausgesprochen werden, machte auch die Bundesacte im zehnten Artifer es nicht ber Versammlung ausdrücklich zur Pflicht, fich bamit er alout out eigenbalte apitibled

fich gegenseitig ihre sammtlichen, unter bem Bunde bes griffenen, Befigungen.

gleich Anfangs zu beschäftigen \*). Es ist gleich wichetig, daß wir Vertrauen zu uns selber, und daß Euxrepa Vertrauen zu uns faßt. Geht aus diesen Unstersuchungen hervor, daß der Deutsche Bund in der innigsten Uebereinstimmung mit den allgemeinen und den besondern Interessen von Europa sieht, daß er ein unentbehrlicher, ein nothwendiger Vestandtheil seiz nes Staatenspstems ist, wenn dieses selbst bestehen soll, — wie viel wird nicht schon damit gewonnen seyn? Werden nicht dadurch die Vesorgnisse, daß er die Eisersucht der Nachbaren erregen, daß er vielz leicht gänzlich in sein Nichts zurücksinken könne, sich von selbst widerlegen?

Um aber dieses darzuthun, wird es nothig seyn, auf das Staatensystem von Europa überhaupt, und auf seinen wesentlichen Charakter einen Blick zu wersen. Das Wesen dieses Systems oder Inbegriffs unter einander verschlungener Staaten besteht darin, daß es ein freies System, d. i. ein Inbegriff von Staaten ist, die sich bei aller äußern und innern Unsgleichheit dennoch wechselseitig als frei und unabhänzig von einander betrachten, und diese Freiheit und Unabhängigkeit aufrecht erhalten wollen. Dieß ist es,

<sup>\*)</sup> Art. 10. "Das ersie Geschäft der Bundesversammlung nach ibret Eröffnung, wird die Absaffung der Grunds gesehe des Bundes und deffen organische Einrichtung in Rücklicht auf seine auswärtigen, militärischen und innern Berhältnisse sepn."

was die Kunstsprache der Politik sonst das System des Gleichgewichts nannte; dessen wahrer Werth sogleich in die Augen fällt, wenn man das Wesen desselben aufgefaßt hat. Europa hat den Versuch mit dem entgegengesetzten System, dem eines vorherrsschenden Staats, oder, wie man es sonst nannte, einer Universalmonarchie, gemacht, und wird ihn schwerlich erneuern wollen. Es giebt aber kein drittes; mithin geht klar daraus hervor: der Deutsche Bund sieht nur insofern in Uebereinstimmung mit dem Wesen des allgemeinen Staatensystems von Europa, als er die Freiheit desselben aufrecht erhalten hilft.

Der Deutsche Bund macht geographisch ten Mit= telpunkt biefes Syftems aus. Er berührt, gang ober beinahe, die Hauptstaaten des Westens und Ditens; und nicht leicht kann auf der einen ober der andern Seite unsers Welttheils sich etwas ereignen, was ihm gleichgultig bleiben konnte. Aber in Wahrheit, auch ben fremden Machten fann es nicht gleichgultig fenn, wie der Centralstaat, von Europa geformt ift! Ware Dieser Staat eine große Monarchie mit strenger po= litischer Einheit; ausgerüstet mit allen ben materiellen Staatsfraften, die Deutschland befigt - welcher fi= chere Rubestand ware für fie möglich? Ware er auch nicht für sich allein machtig genug zum Erobern, was bedürfte es mehr als feiner Allianz mit einer Haupt: macht im Weften - um bem Often, mit einer Saupt: macht im Often, um dem Weften gefährlich zu wer. ben? Um bei jedem ausbrechenden Kriege ben Wec nach Moskau oder nach Paris sich zu eröffnen? Ja

wurde ein folder Staat lange der Versuchung wis berfieben konnen, die Vorherrschaft in Europa sich zuzueignen, wozu seine Lage und seine Macht ihn zu berechtigen schienen?

Was wir hier flar ausgesprochen haben, sühlte man schon lange in der praktischen Politik; und deß= halb ward seit dem Westphälischen Frieden die Er= haltung Deutscher Freiheit, wie man sich aus= drückte, nicht blos die Ausgabe für Deutschland, son= dern für Europa. Was Gustav Adolph, was selbst der arzustige Richelieu für sie thaten, weiß seder. Das vormalige Deutsche Reich mit allen seinen Man= geln, für die es nur zu hart hat selber düßen müssen, entsprach doch durch seine Form der Hauptsache nach dem Bedürfnisse eines Centralstaats in dem System von Europa; und schwerlich wird man behaupten wolz len, daß dieses System se sich hätte ausbilden könznen, hätte es nicht einen solchen Staat in seiner Mitte gehabt.

Die Weisheit der alliirten Machte, als sie durch den Pariser Traftat das zertrümmerte Staatensussem von Europa wieder aufrichteten, verkannte dieß nicht. Sie urtheilten sehr richtig, daß es gerade keines Deutsschen Reichs in seinen alten Formen dazu bedürfe, wehl aber eines Staatskörpers, der den wesentlichen Charakter desselben, den eines Bundes beibehielte. Klar ward es also ausgesprochen, daß ein Deutscher Bund gebildet werden sollte, dessen weitere Organisation jedoch man ihm selber überließ\*).

<sup>\*)</sup> Tractat von Paris pom 30. Mars 1814. Art. VI.

Ein Deutscher Staatenbund bildet also wieder den Mittelpunkt des Europäischen Staatenspstems; und damit ist seine Freiheit, in dem oben erklärten Sinne, nicht blos ausgesprochen, sondern auch bes gründet.

Ein folder Bund kann feiner Natur nach schon nicht leicht Eroberer senn wollen, weil er kein Intereffe dabei hat. Welchen Vortheil zoge er aus ben Eroberungen; und wem follten sie zu Gute fommen? Fur Die Bortheile eines einzelnen feiner Glieder mer= ben bie andern nicht kampfen; und Eroberungen für bas Gange waren nur insofern gedenkbar, als man etwa einen fremden Staat zwingen wollte, bem Bunde beizutreten; ein Kall, der bier fo außerhalb ben Granzen ber Wahrsebeinlichkeit liegt, bag es un= nun fenn wurde, fich dabei zu verweilen. Aber ge= fest auch, er wollte erobern, so fehlen ihm die Mit= tel bazu. Es liegt, aus leicht einzusehenden Grunben, in bem Charafter eines Bundesstaats, baf, wie fark er auch zur Vertheidigung fenn mag, er boch schwach zum Angriff ist; vor allen wo er, wie bier, auf beiben Seiten von machtigen Monarchieen einge= schlossen wird \*).

Mit

<sup>&</sup>quot;Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif,"

<sup>\*)</sup> Schluß=Acte Art. XXXV. "Der Bund hat als Gefammtmacht das Necht, Krieg und Frieden, Bundniffe und andere Verträge zu schließen. Nach seinem Zwecke

Mit Recht werben wir alfo ben Deutschen Bund ben Friedensfraat von Curopa nennen fonnen. Dicht in bem Ginn, bog eine ewige Meutralitat, wie man fie ber Coweig bewilligt bat, unfere Cache mare. Wir fommen mit biefem Buntesftaat in Mans dem, nicht in Allem überein; unfere Rolle ift eine andere, wie tie feinige. Er fann, giebt er es vor, allenfalls fich ifelirt gurudzieben; bas fonnen wir nicht; er durfte fich Reutralitat bewilligen laffen, bas burfen wir nicht. Wir liegen fefort barnieber, winn wir nicht gang auf eigenen Sugen fteben. Der Deutsche Bund ift ein Friedensstaat in einem viel bebern Ginne. Sein Frieden ift ber Krieden, ber aus dem Rechtszustande bervorgeht; er bauert mit Diefem und bort auf mit biefem. Gein eigenes Das fenn ift junachft an die Cicherheit bes Befigffandes feiner eigenen Glieder gefnupit; aver auch die Erhals tung der rechtmäßigen Dynafticen und bes recht: maßigen Besitzstandes ber Staaten von Europa lieut keineswegs geradezu außer feiner Cobare. Nicht daß er, bei jedem entstehenden Streit, fich jum Schiedse richter aufwurfe; aber gleichgultig bei offener Ber= legung des Niechts fann er nicht bleiben, denn Alles was Revolution beißt, ift ihm ein Greuel. Er muß Die Stuße der rechtmäßigen Dynastieen fenn, weil er

ubt aber derfelbe biefe Rechte nur zu seiner Gelbstvertheibigung, zur Ethaltung der Selbstständigfeit und aubern Sicherheit Deutschlands, und der Unverletbarfeit
der einzelnen Bundesstaaten aus."

weiß, daß ihr Sturz zu Revolutionen führt; er muß der Vertheidiger des Prinzips des rechtmäßizgen Vesitzstandes senn, weil ohne dieses für ihn selzber bald keine Sicherheit nicht wäre.

Dicfe ehrenvolle Bestimmung giebt bem Deut= feben Bunde febon feine Lage in Berbindung mit fei= nem Umfange; geschieft dazu macht ibn vor allen an= bern ber Charafter des Bolfs. Fern bleibe von bem Deutschen jedes Pralen mit Borzugen, die er vor= aus haben will; mit großerm helbenmuth, großerer Aufflarung, großerer Sittlichkeit! Wir nennen uns nicht felbst die große, nicht die erfte Nation. Wir wollen vor feiner, aber auch hinter feiner fteben. Alber wie jede Nation gewiffe Hauptcharakterzüge bat, Die sie auszeichnen, so auch die Deutsche; und unter biefen feht bas Gefühl für Recht oben an. Das Deutsche Bolf hat zuweilen, wie andere, bas Unrecht ertragen; aber fein Bolf bat es tiefer ge= fühlt, hat es unauslöschlicher gehaßt. Was war es, bas in den Zeiten der Unterdrückung die Deutschen Herzen am tiefsten verwundete? Das anders als bie freche Willführ, die an die Stelle des Rechts geset ward. Die Ermordung eines Enghien und Palin, Die Berhaftungen und Berbannungen schuldloser Man= ner, haben bem Unterdrücker nicht weniger geschabet als eine verlorne Schlacht. Schrecken ward Sadurch nur erregt bei Ginzelnen; unausrottbarer Groll bei Allen. Was anders ift das Ziel, nach dem jest alle Deutschen Staaten hinftreben, wohin selbst bie Buns Desacte weiset, als ein sicherer Rechtszustand im In=

nern? Und so bursen wir fragen: von welchem Wolfe ist auch die Erhaltung des Rechtszustandes nach außen mit gelegerin Bertrauen, mit gerechterer Zuversicht zu erwarten?

Co trete er also als Gesammtmacht ein in bie Deibe ter Machte, ber Deutsche Staatenbund, als ber Beschüßer bes Richte, als ber Erhalter bes Fries bens in Diefem bebern Ginne! Co nehme er fofort ben Plag unter ihnen ein, ter ihm gebuhrt! Dicht barauf macht er Unipruche, einen ewigen Frieden in Europa grunden zu wollen; nur benen muß er furchtlar feyn, die diefen Frieden brechen wollen. Co fundige er fich an als die Stuge der Thronen, als ter Gegner ber Unruhestifter und Staatenummolger. Go erscheine er als ein neuer Grundpfeiler ber wiederhergestellten Ordnung, welche tie allierten Machte burch ten Parifer Traftat gegrandet haben; als ein Glied ihres Vereins; als ein Theilnehmer an bem beiligen Bunde, tem schon einzeln die machtig= ften feiner Glieder beitraten; und beffen Grundfage bei ber Berschiedenheit ber Religionen gerade für ihn Die wichtigsten sind. Erhaltung ber rechtmäßigen Dys nafficen, Erhaltung tes Friedens und ber wieder ge= grundeten Ordnung ber Dinge, - tieß find bie Punfte, um welche fich jest bie Politif ber Cabinette breht. In welcher Schonen Harmonie steht nicht ber Deutsche Staatenbund mit ihren Entwurfen? Wer ware mehr, wer mare naber dabei intereffirt, fic gu befordern, als eben Er? Loderte Die Flamme ber Revolutionen und Kriege in dem Lande wieder auf,

das sie verheerte, verbreitete sie sich über seine Grenz zen, — welchen Staat würde sie eher ergreisen, als den Deutschen Staatenbund? Es ist weit dis Peztersdurg und Moskau; Britannien trennt das Meer, Spanien die Pyrenäen; — wen haben wir, der uns schüßt, wenn nicht wir selbst? Wir können es dem Leser überlassen, die Interessen der Einzelnen dieser Staaten und ihrer Beherrscher, so wie Frankreichs und der Bourdons, zu überlegen. Leicht ergiebt sich die innige Uebereinstimmung ihrer Vortheile mit den unfrigen. Und wenn die Erhaltung des Deutschen Reichs und seiner Freiheit einst das Ziel der Politik der Mächte unsers Weltsheils war, um wie viel mehr muß es nicht von jest an die Erhaltung des Deutsehen Bundes werden?

welchem die Politik unsern Bund ansehen muß. Er ist nicht eine zufällige Zugabe, die man hinzuthun und wegnehmen könnte; er ist eine nothwendige Ergänzung des Europäischen Staatenspstems. Gingen die Besorgnisse derer in Erfüllung, die aus der Verzögerung der Erdssnung des Bundestags auf die Auslösung die Bundes selbst zurück sehließen wollten, — welche Folgen müßten sich daraus für Europa entwickeln? Diese Anzahl Staaten vom zweiten, vom dritten Range in dem Herzen dieses Welttheils, wären sie, vereinzelt, stark genug, sich selbst zu erhalten? Wäre ein sieherer Besitzstand hier mögelich? Wärden sie nicht das ewige Ziel der Vergrößerungssucht bleiben, bis es dem Glücklichern ode

Mächtigern gelänge, sie zu verschlingen? Und könnzten diese Kämpfe anders enden, als mit dem Unterzgange der Freiheit Europas? Wer dieß Alles bezweifeln, wer etwa wähnen will, er werde allein sich schon aufrecht erhalten, der erinnere sich der Vielen, die nicht mehr aufrecht stehen; oder vielmehr — des Wechsels seiner eigenen Schicksale in den letzen zwanz zig Jahren. Wer sich daraus nicht überzeugt, für den ist freilich das Buch der Geschichte nicht gezsschrieben!

Heißt aber gleich mit Recht der Deutsche Bund der Friedensstaat von Europa, so geht doch zugleich aus dem Obigen deutlich hervor, daß er keineswegs sich blos leidend verhalten, daß er vielmehr eine thätige Rolle auf dem Schauplaße der Politik wird überzuehmen mussen. Dieß führt von selbst auf die Frazgen: inwiesern er durch seine Form und innere Einzichtung, durch seinen Umfang und durch seine Wehrzkräfte dazu im Stande ist? Gegenstände, die alle eine weitere Ansicht verdienen.

Die Form desselben ist mehr im Ganzen gegesben, als daß sie schon ausgebildet ware. Die Bunstesacte selbst legt es der Versammlung auf, sich mit den organischen Gesetzen zu beschäftigen \*). Sein Wessen ist sein ster ist und heißt ein Bund; aber doch ein Bund eigener Art. Er ist seine bloße Allianz, wie z. B. der vormalige Boursbonische Familienpact, denn er hat einen gemeinschafts

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 10.

lichen Mittelpunkt; er ift also eine politische Gin= beit, eine Gefammtmacht in feinen Beziehungen gegen das Ausland. Die Bundesacte fichert ihm nicht weniger eine beständige Dauer \*); einen bestimmten 3weck, ben ber innern und außern Sicherheit Deutsch= lands, und der Unabhangigkeit und Unverletbarkeit ber einzelnen Deutschen Staaten \*\*); endlich ben fe= ften Mittelpunkt burch die Anordnung bes Bundes: tags †) und bes Orts seiner Versammlung ††). Wit ber Eroffnung bes Bundestags steht er also auch in feiner Wirksamkeit ba. Da.

Aber diefer Bund hat dennoch seine Gigenthum= lichkeiten; er hat aber auch feine Rechte, die schon aus seiner Matur von felbst bervorgeben.

Die erste Eigenthumlichkeit liegt in der großen Berschiedenheit feiner Glieder; nicht blos in Rucksicht ihrer Macht, und der Große ihres Gebiets; fondern auch ihrer Verfassungen. Die Bundesacte schreibt in Ruckficht der lettern nichts weiter vor, als daß allenthalben frandische Berfaffungen Statt haben fol: Ien +++); fie beftimmt nicht weiter ihre Organisation;

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 1. "Die fouveranen Furften und freien Ctabte Deutschlands vereinigen fich zu einem beständi= gen Bunbe." \*\*) B. A. Art. 2.

<sup>+)</sup> B. A. Art. 4.

<sup>++)</sup> B. A. Art. 9. "Die Bundesversammlung bat ihren Eiß in Frankfurt am Main."

<sup>444)</sup> B. M. Urt. 13. "In allen Bundedftaaten wird cine landståndische Berfassung Statt finden."

fie lagt jedem bas Recht ber Geschung und ber Berwaltung in feinem Innern. 3war fiebt ber Deut= fche Bund auch baburch in fcbener Barmonie mit tem allgemeinen Staatenspftem von Europa, baß in ibm, jo wie in tiefem, der monarchische Charafter porberricbend ift; aber in bem einen wie in bem anbern boch nicht ausschließend zugelaffen. Auch in ber Deutschen Bundesfette glangen, gleich fo viel fleinern Cocffteinen, bennoch nicht verdunfelt burch ben Glang ber großern, bie vier freien Statte. Moge es allgemein gefühlt werden, wie wohlthatig biefer Bus fas, nicht bles in Sandelerucfficht, sondern auch in politischer Beziehung ift. Die politische Cultur berubt auf der praftischen Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen: nicht barauf, daß die Theoretifer fie auf tem Pa= pier elaffificiren. Der Defpotismus ftrebt zur Ginfer= migkeit; daß von bem Tagus bis zum Niemen nichts als Departemente und Communen mit ihren Prafeften und ibren Maires gefunden werden follten, - bieg ware binnen furgem, wie einst in ber Romischen Monars chie, ter Untergang aller politifeben Cultur geworden. Wenn gleich ber Deutsche, von jeher an monarchische Verfaffungen gewohnt, mit fo oft und fo hart er= probter Treue an feinem Fürstenhause bangt, jo ift es doch von der größten Wichtigfeit, auch Proben einer andern Ordnung ter Dinge in feiner Mitte gu feben. Bu glauben, bag es nicht anders fenn konne, als es bei uns ift, - bas beißt Beschränftheit und Mangel politischer Cultur! Co erhalten diese Statte unter uns den Ginn fur Republikanismus, ohne in

mindesten den monarchischen Einrichtungen gefährlich zu werden. Aber auch in unsern monarchischen Bersfassungen ist keine ertöttende Einsörmigkeit zu besorzgen. Berschiedenheit des Umfangs der Staaten; alte Sitten, die man achtet; Verschiedenheit der Organissation der ständischen Versammlungen, auch wenn sie allenthalben bestehen; und Verschiedenheit in dem Geist und der Form der Verwaltung, werden und vor dieser Einsörmigkeit bewahren. Bleibt uns dabei die Freiheit der Presse, welche die Bundesacte selber sofort in den Kreis der Verathungen zieht \*), so brauchen wir wegen des Gedeihens des politischen Geistes unter uns nicht in Sorgen zu seyn.

Eine zweite, noch wichtigere, Eigenthumlichkeit liegt in der großen Freiheit, welche die Mitglieder, auch innerhalb des Bundes, sich vorbehalten haben. Ihre Oberherrlichkeit, mit einem fremden Namen Souveränität genannt, ist ihnen gesichert. Insofern diese die Unabhängkeit von jeder fremden Macht in sich schließt, liegt sie schon in der Natur des Bunzdes, und wird ihnen durch denselben ausdrücklich in der Bundesacte zugesprochen \*\*). Insofern von den Werhältnissen gegen den Bund die Rede ist, schließt

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 18. "Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung gleich= förmiger Verfügungen über die Preßfreiheit, und die Sicherstellung der Nechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck beschäftigen."

<sup>\*\*)</sup> B. A. Art. 1. Die sonveranen Gurften u. f. w.

sie den Bund nicht angehen, oder worüber in der Bundesacte nichts bestimmt ist, oder weiter bestimmt werden wird, jeder Staat für sich handeln kann. Zweitens aber: daß in Betreff von Bundesangelegenz heiten nicht nach der Willkühr Einzelner, sondern nur nach gemeinschaftlicher Berathung und Uebereinkunft und den Beschlüssen der vorgeschriebenen Mehrzahl gehandelt werden darf. Es sindet also innerbald des Bundes keine Unterwerfung unter die Willkühr eines Andern, sondern nur eine Besolgung gemeinschaftlischer Beschlüsse, zu denen man selber in der Berasthung seine Stimme gegeben hatte, nach gemeinschaftzlich festgesesten und verabredeten Kormen statt.

Allerdings war es aber unerläglich, bag bie Glieber des Bundes felbst sich gewissen Beschranfuns gen jenes Couveranitatsrechts unterzogen, ohne wels che fein Bund, weil fie aus ber Ratur beffelben unmittelbar hervorgeben, bestehen fann. Für diese bat die Bundesacte jum Theil schon im eilften Artiz fel geforgt; bas Weitere werben Zeit und Umftande berbeiführen. Daß unter ben Bundesgenoffen fein Streit weiter burch bie Baffen, fondern auf rechtli= chem Bege, und burch gutliche Uebereinkunft ausge= macht wird, ift darin flar bestimmt. Wer unfere frühere Geschichte fennt, wird dieß zu wurdigen wiffen! Ja! eine beffere Bukunft ftanbe Deutschland bes vor; murbe auch nur biefe einzige Bedingung erfullt! Daß beim Bundesfriege feine partielle Unterhandlun= gen mit ben Teinden, feine partielle Friedensschluffe

Statt finden follen; daß die einzelnen Bundesstaaten keine Verbindungen mit Fremden gegen bie Gicher= heit des Bundes oder einzelne seiner Glieder eingeben durfen, - ift gleichfalls ausdrucklich barin festgesett; und wer sieht nicht, daß ohne dieses der Bund ein leerer Name ware? Gine weitere Beschrankung ber Rechte, Buntniffe aller Art zu schließen, enthalt aber Die Bundesacie nicht; vielmehr behalten die Glieder Dieses sich vor \*). Daß bier eine gefahrvolle Klippe für bas Bundesschiff liegt, wollen wir uns nicht ver= beblen. Die Geschichte des vormaligen Deutschen Reichs giebt die Belege dazu. Aber - man fchei= tert nicht an jeder Klippe; und manches, was die Bundesacte nicht aussagt, wird die Zeit gut machen. Hat einst der Bund sich felber begrundet; hat wech= felseitiges Zutrauen, hat die Ucherzeugung sich befefligt, bag man in und durch ben Bund am festesten ftebe, daß außer ihm hingegen Alles schwanke, welchen Reiz konnten selbst fur die Chrfucht einseitige Berbindungen mit Fremden haben? Manche Fragen freilich brangen sich hier noch auf! Alber statt vor= eilige Antworten zu geben, überlaffen wir diefe lieber ber Zukunft, der Weisheit des Bundestags, und vor Allem dem Patriotismus feiner Glieder!

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 11. "Die Bundesglieder behalten zwar das Necht der Bundnisse aller Art; verpflichten sich je-doch, in keine Verbindungen einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes, oder einzelner Bundesstaaten gerichtet wären."

Die Rechte bes Bundes find theils burch bie Bundesacte ausgesprochen, theils geben sie aus bem Begriff besielben von selbst hervor.

Die Beobachtung ber Unverleglichkeit feines Gebiete ift ein Recht, bas jeder Staat von bem antern fortern fann, und bie Bundesacte fpricht in tem zweiten Artifel fich flar barüber aus \*). Der Deutsche Staatenbund bat mehr Grunde wie andere, barauf fest zu balten. Geit brei Jahrhunderten, feit= bem ein Staatensoftem fich in unserm Welttbeile bils bete, war auch Deutschland bas große Schlachtfeld von Europa. Nicht blos Deutsche Angelegenheiten, auch Spanische und Polnische Thronfolge, ja jum Theil felbft ber Streit über beibe Indien, mard auf feinem Boden entschieden. Die vormalige Schwache, oder vielmehr Unbehülflichkeit, des Deutschen Reichs zeigte sich in nichts so sehr, und ward durch nichts so verderblich. Unfere geographische Lage wird uns, bei entstehendem Streit im Auslande, ewig gleichen Gefabren aussehen. Wir liegen in ber Mitte von Europa, die Gesuche um Durchzüge fremder Truppen tonnen in folden Fallen nicht ausbleiben. Webin aber folde Berwilligungen führen, fann Niemand entgeben. Umfenst werden wir neutral bleiben wollen; umfonst werden wir es zu verhindern fuchen, bag unfer vater=

<sup>\*)</sup> B. A. Art. 2. "Der Zweck bes Bundes ist Erhals tung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands, und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzels nen Deutschen Staaten."

licher Boben wieder ber Kampfplatz der Fremden wird, wenn wir leichtsünnig in solchen Verwilligungen sind.

Das Recht des Bundes, mit fremden Staaten zu unterhandeln, Bertrage und Bundniffe abzuschließen, ift zwar in ber Bun= desacre nicht ausdrücklich bestimmt, aber sowohl die Uebertragung der Angelegenheiten des Bundes auf die Bundesversammlung, ba' biefe Angelegenheiten fich so= wohl auf außere als innere Berhaltniffe beziehen; fo wie nicht weniger bie Bestimmungen über ben Bun= besfrieg und seine Beendigung nicht burch partielle, fondern durch Bundesfriedensschluffe \*), schließen dies fes nothwendig in sich, wenn es nicht auch schon der Begriff eines Bundesstaats in sich faßte. Und so beantwortet sich auch wohl von selbst die Frage: ob der Bundestag fremde Gefandten annehmen burfe? Dieß Recht geht nicht nur aus bem Begriff eines Bunbestags fo flar hervor, fondern bas Beburfniß spricht auch so laut fur die Sache, bag es schwer ift einzuschen, wie man zweifeln kann. Glaubt man ctwa im Ernft, bag ber Centralftaat von Eus rova sich werde isoliren konnen? daß er keine Bers handlungen mit ben Nachbaren haben werde? Sollen Diefe, um ben Gang ber Geschäfte noch langfamer wie einft in Regensburg zu machen, an ben einzelnen Sofen gepflogen werden? Und welche Ginwendungen fann man bagegen machen? Etwa bie, bag frember Einfluß Plat finden moge? Aber dieser wurde auch

<sup>\*)</sup> B. A. Art. II.

ohne Gesandre Eingang finden kennen; und er ist, wie seter Diplomatiker weiß, nur um so gefährlicher, wenn er sich nicht durch anerkannte, sondern durch gebeime Agenten, die kein Geses ausschließen kann, Eingang verschafft. Oter — doch fern bleibe duser Gedanke! — die Eisersucht einzelner Cabinette, die Sorge, daß ihnen die Verbandlungen möchten aus den Händen gewunden werden? Aber sie haben sa ihre Gesandten auf dem Bundestage, die nach ihren Instructionen zu bandeln verpflichtet sind! Nein! Nicht blos das Bedürfniß und die Bestimmung, auch die Rürde des Bundestags erfordert es, daß er Gesandte annimmt.

Daran fnupft fich von felbft noch eine andere Betrachtung. Europa, jest mehr wie je gu Ginem Ctaatensuftem verschlungen, bedarf eines Centralpunfts ber gemeinschaftlichen Verhandlungen. Dies Bedurfnis muß fo fablbar werden, - nur die perfonlichen Bu= fammenfunfte ber Monarchen schoben es bisber bin= aus, - bag er fich von felbft irgendwo bilden murbe, wellte man auch nicht bafur forgen. Schon bas alte Staatenspftem von Europa fühlte bieg Bedurfnig: und ber Saag wurde diefer Mittelpunft. Er fann es nicht wieder wie vormals werden, weil bie Bera faffung des Ctaats nicht mehr dieselbe ift; und wels ther Punkt in gang Europa eignete fich bazu mohl jest mehr, ale bie Deutsche Bundesftadt? Richt bie Hauptstadt einer Monarchie, am wenigsten einer großen Monarchie, wo Berhaltniffe bes Herrschers und des hofs Fesseln anlegen, ist dazu tauglich. In

einem freien Staatensustem, wie bas von Europa, fann ber Plat ber gemeinschaftlichen Verhandlungen auch nur in einem freien Staate, ober einer freien Stadt fenn. Daß Paris, im politischen Ginne, Die Hauptstadt Europas werden follte, war bas Symp= tom des Untergangs der Freiheit. Aber noch einmal! welche Stadt eignete fich nach allen Rucksichten mehr bazu, als die freie Deutsche Bundesstadt? Gie liegt in der Mitte zwischen Liffaben und Petersburg, zwi= schen Stockholm und Neapel. Ihre freie Berfaffung laft ben Bevollmächtigten ber Hofe auch eine freie Wirksamkeit. Gie nimmt fur fich keinen Theil an ben großen Staatshandeln Europas. Ihr Umfang, ihr Reichthum bieten alle Bedurfniffe bar, die ber Glanz des diplomatischen Lebens erfordert; es bedürfte dazu nicht erst einer ausdrücklichen Uebereinfunft der Bofe; burch ihre Gefandten beim Bundestage in Berbindung mit benen, die zu biefem gehoren, wurde von felbft dieser Convent sich bilden, der, ohne darquf Ansprüche zu machen, der Senat von Europa zu fenn, in ei= nem gewiffen Ginne es werden wurde. Bedarf es ei= ner weitern Entwickelung, welche Bortheile, ohne ir= gend einen ersichtlichen Nachtheil, und ohne neue Ros ften, baburch sowohl fur ben Deutschen Bundestag, als für das Staatensystem von Europa entspringen wurden? Jener erhielte badurch einen bobern Glang, und mit ihm auch vielleicht, in einzelnen Fallen gunt Bermittler aufgerufen, einen wohlthatigen Wirfungs= freis; biefes beschleunigte und erleichterte ben Gang ber Verhandlungen, und legte vielleicht manchen ent=

ftandenen Streit gutlich bei, der fonft in eine blutige Sebde ausgeartet mare.

Der Umfang des Deutschen Bundes ift gwar burch den erffen Artikel der Bundesacte im Gangen festaefest; im Einzelnen wird er doch noch genauerer Bestimmungen bedürfen. Zwar liegt bie Bauptbeffinmung ichen in bem Mamen bes Deutschen Bundes, wodurch flar genug ausgesprochen wird, daß nur die Biller Deutscher Abfunft und Deutscher Bunge ibm angeberen fommen; aber nicht alle werden ibm angebos ren. Defferreich und Preugen find ihm beigetreten nur für ibre gesammten, vermals jum Deutschen Reiche gebirenden, Befigungen \*). Aber wie wird es Defter= reich mit tem neu gebilbeten Konigreiche Illyrien, bas nur jum Theil aus vormaligen Deutschen Reichelan= bern besteht, wie Preugen mit Schleffen und Caarlouis halten \*\*)? Gewiß haben beide Dachte fich auch burch jene Bestimmung nicht fur die Bufunft bie Sande binden wollen, wenn fie ce ihrem Bortheile gemäß finden follten, noch mit andern ihrer Befiguns gen ben Bund zu erweitern. Preugen ift gegen= wartig, mit Ausnahme des ihm noch gebliebenen Re= fies von Polen, eine gang Deutsche Macht; und wenn gleich jest das Land, von welchem die Monarchie den Namen trägt, ohne doch eigentlich Hauptland zu fenn, von dem Deutschen Bund getrennt bleibt, -

<sup>&</sup>quot;) B. A. Art. t.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich find diefe Ungewißheiten burch fpatere Be-

wer mag leugnen, daß der Wechsel der Verhältnisse es ihm noch dereinst zusügen könnte? Im Westen sind die Schicksale Preußens und des Deutschen Bunz desstaats jetzt auf das engste an einander geknüpft; könnten sie es nicht auch noch dereinst im Osten werden?

Danemark gehört dem Dunde durch Holstein an. Mit allgemeiner Theilnahme ward der Artikel der Bundesacte aufgenommen, der unsere getrennten Holzsteinischen Brüder uns wieder zusührt. Danemark und der Bund haben beide dadurch gewonnen, dieser, inzdem mit dem neuen Bundesgenossen zugleich das Inzteresse Danemarks mit dem des Bundes verknüpft wurde; jenes, indem dadurch Holstein ihm zur Schußzmauer von der Landseite her ward, von der jeht kein Angriff auf Danemark mehr möglich ist, ohne daß er zugleich ein Angriff auf den Deutschen Staatenbund wäre.

Das Königreich ber Niederlande gehört uns nur in Beziehung auf Luremburg an. Wir ehren die Gründe, die es verhindert haben mögen, uns ganz beizutreten. Sind wir jedoch nicht Zweige Eines Stammes? Sind unsere politischen Interessen nicht dieselzben? Müssen wir nicht, — die neueste Geschichte giebt die Belege tazu — mit einander stehen und falz Ien? Sehr wünschenswerth wäre es außerdem für den Deutschen Bund gewesen, einen Seestaat mit eizner Marine zu seinen Gliedern zu zählen; nicht um auf die Herrschaft des Meers Ansprüche zu machen, was wir weder kunnen noch wollen, sondern um die, so wichtige, Handelsschiffsahrt des nördlichen Deutschz lands

lands gegen die Insulten schwacher Feinde zu schützen. Hätte dieser Beitritt statt gehabt, vielleicht wehete sest schon die Flagge der Hansestädte, oder vielmehr die Bundesflagge, ungeneckt und selbst gefürchtet von den Varbaresken im mittelländischen Meer.

Alebnliche, ja fast noch wichtigere, Grunde sprechen fur die Bereinigung ber Schweig mit und. Auch ber Hauptstamm ihrer Bewohner ift Deutsch. Auch fie, wie die Niederlander, geborten einft bem Deutschen Reiche an. Waren fie zu uns getreten, ihre Alpen waren unfere Bollwerfe, ihre Urme eine fraftige Sulfe geworden. Es hat anders fenn follen! Ja! mit Weh= muth muffen wir es uns fagen, die Tage konnen fo= gar fommen, wo die Gobne Tell's, im fremden Golbe, ihren Deutschen Brubern gegenüber fteben. Indeß -Die Zeit hat beide Staaten uns entfremdet (fie maren es lange als ber Westphalische Frieden ben letten Fa= ben zerschnitt); bie Beit - und nur diese allein fann fie uns wieder guführen. Wir haben in Ruckficht beider nur Ginen Qunfch zu außern: Ihre Plate werden ihnen offen gelaffen \*)!

Mögen nun diese Hoffnungen erfüllt werden oder nicht, mag der Umfang des Bundesstaats überhaupt sich noch etwas erweitern, oder mag er derselbe bleiben; so ist er immer stark genug seine Bestimmung zu ersfüllen, so steht er innner da in Ehrfurcht gebietender

<sup>\*)</sup> Die Solufacte der Bundesverfaffung hat Art. VI. ausdrucklich die Formen bestimmt, mit denen neue Bersbundete aufgenommen werden tonnen.

Gestalt, sobald er nur feine Rrafte gebrauchen will. Dazu bedarf es einer ftarfen bewaffneten Macht: fie muß, wenn nicht die Grundlage, doch der Strebes pfeiler des Gebäudes sem. Auch bat die Bundesacte dieß ausgesprochen; indem sie die Kriegsverfassung des Bundes zu ben erften Gegenftanden gablt, womit ber Bundestag fich beschäftigen soll \*). Ein ftolzes Gefubl mag und beleben, wenn wir feben, welche Mittel uns zu Gebote fteben; - gegrundete Beforgniffe fteigen auf, wenn von der Anwendung Diefer Mittel Die Rede wird. Wir haben die Tage erlebt, wo der Ebelmann wie ber Burger und ber Bauer bas Schwerdt ergriffen; wir sehen sie bereit, es wieder zu ergreifen, wenn es bem Wohl des Baterlandes gilt! Bildete unsere gesammte Landwehr, oder welchen Namen sie in einzelnen Staaten tragen mag, die Maffe bes Bun= besbeers - was batten wir weiter zu fürchten? Von Diefer Sauptidee ausgehend, und nach dem Maafftab ber Bevolkerung die Quoten vertheilend, wurden fich Die weitern Einrichtungen vielleicht zum Theil von felbst ergeben; aber tem Laien in der Ariegskunft blei= ben hier nicht sowohl Vorschläge als Wünsche übrig. Mochte dieselbe Kleidung und Ruffung, mochten wes nigstens gemeinschaftliche Fahnen und Abzeichen an bas gemeinschaftliche Baterland erinnern! Möchten die Befehlshaberstellen, nie in Pfrunden ausartend, nur burch gemeinschaftliche liebereinkunft ben Wurdigsten gegeben werden! Möchte jede kleinliche Eifersucht ba

<sup>\*)</sup> D. A. Art. 10.

entfernt bleiben, wo es das Wohl des gesammten Basterlandes gilt! Das vormalige Deutsche Reich hat uns große Lehren binterlassen, wie die Kriegsverfassung nicht senn musse; das Bundesheer wird keine Neichssarmee werden.

Dielleicht werfen faltere Leser bei biefem, wie bei andern Punkten, une vor, daß wir die Bufunft in eis nem zu bellen Lichte gesehen haben. Aber wir ents widelten nur bie Soffnungen, welche bie boben Stif= ter ber Bundesacte felber fagten, wenn fie gleich gu Unfang berselben ihre Ueberzeugung aussprachen: "daß Dieser Bund nicht nur die Sicherheit und Unabhangig= feit Deutschlands, sondern auch die Rube und bas Gleichgewicht Europas werbe erhalten belfen." Kann er das mit Wenigerm thun, als wir angenommen haben? Und wenn wir die Schwierigkeis ten nicht verkennen, Die im Wege fteben; wenn wir gern uns bescheiden, daß durch fie manche schone Soff= nung vereitelt werden wird; wenn wir flar genug vor= aus seben, daß auch der Deutsche Staatenbund, wie icdes menschliche Inftitut, seine Mangel und Schwachen haben werde; - fo werden boch auch tie befon= nenften Lefer es uns einraumen, daß wir nichts erwars ten, wozu nicht die Mittel in unfern Sanden find. Dag biese nicht ungenutt bleiben werden, zu biefer hoffnung berechtigen uns ber erwachte Beift, und bie ollenthalben vernehmbare Stimme unfers Bolfs; ber erklarte Wille, und das gegebene Wort unserer Rur= ften; endlich die Ramen und die Gefinnungen ihrer Stellvertreter am Bundestage. Gie feimt auf bie

Saat, gesäet auf den Feldern von Leipzig und Haznau; von Ligny und Waterloo! Ihre Blüthen entsfalten sich in der Eröffnung des Vundestags; mögen die kommenden Geschlechter Jahrhunderte hindurch ihre Früchte erndten!

## Nachschrift.

Der obige Auffat bruckt bie Erwartungen und hoffnungen aus, die der Berfaffer, und er hofft cs unbedenklich fagen zu durfen, der größere Theil des Deutschen Publifums bei ber Eroffnung des Bundes= tags mit ihm begte. Sie waren gewiß sehr weit von ben überspannten Ansichten berer entfernt, welche eine gleiche Fortdauer bes Enthusiasmus, wie ihn die ju= nachst vorhergebenden Jahre erregt batten, alles Erns ftes erwarten, und selbst fordern konnten. Auch noch jest nach funf Jahren kann er, auch bei ber rubigsten Prufung, nichts darin entdecken, was er zuruchneh: men mußte, nichts was unftatthaft, was übertrieben mare; ja nichts wozu nicht die Bundesacte, und die ihr gefolgte Schluffacte felbst auf bas vollkom= menste berechtigten. Gleichwohl ift es nicht zu verken= nen, daß die Erwartungen Dieler umerfullt geblieben find; und fich badurch eine Stimmung verbreitet bat, die bem Deutschen Bunde eher nachtheilig als vortheil= baft werden konnte. Gewiß aber ift diese Ungufries benbeit nicht allein aus einzelnen Maagregeln (wenn fie auch vielleicht barauf Ginflug gehabt baben), ber= porgegangen, die man - fen es mit Recht ober Un= recht - gu treffen fur notbig bielt; fie liegt tiefer, fie liegt in ber falfden Borftellung, Die fich bas große Publifum von der Matur bes Bunbes, und des ibn vertretenden Bundestags machte. Cratt den Bund fur bas anzuseben, mas er ift; mes für er fich felber gleich bei ber Erdffnung bes Bunbestags erflarte, fur einen Staatenverein, wollte man das in ibm feben, was er nicht ift, und ber Da= tur der bestehenden Verhaltniffe nach nicht senn oder werden fann, einen Staat; wozu die Bergleichung, Die man zwischen ihm und Nordamerika, zwischen bem Congreß, ber nach eigener Bollmacht, und bem Bundestag, ber nach den Inftruftionen feiner Committenten handelt, ftillschweigend anstellte (ftatt daß man fie etwa mit ber Schweiz, und der Schweiz ger Tagfatung hatte anstellen follen), beitragen mochte.

Es ist stets die Gewohnheit des Verf. gewesen, bei der Errichtung neuer Institute, sobald sie ihn insteressisieren, sich die Fragen vorzulegen, und, wenn sie ihn näher angingen, diese auch wohl niederzuschreiben, was man — nicht nach den Vorspiegelungen einer aufzgeregten Phantasie, nicht nach sanguinischen Hoffsnungen, — sondern nach den Vorschriften der Verzunuft, insofern diese aus der Natur solcher Institute, ihren Zwecken, und ten gegebenen Zeitumständen sliez gen, von ihnen erwarten, von ihnen fordern könne? Dieselbe Maxime (woraus tenn die obige Schrift herv

vorging), beobachtete er auch bei der Entstehung des Deutschen Bundes, und der Erdsfinung des Bundes= tags. Die Punkte nun, deren Erledigung er glaubte entgegen sehen zu dürfen, waren folgende:

Zuerst: die feste Bestimmung des Territorialbesitzes unter den Verbündeten, insosern darüber noch Unge-wisheit oder Differenzen herrschten. Diese ist, wenn auch nicht durch den Bundestag, wo es nicht füglich geschehen konnte, doch auf anderm Wege erfolgt. Es giebt gegenwärtig innerhalb des Bundes kein Gebiet mehr, dessen Herrschaft ungewiß oder streitig wäre; ein fester Besigstand ist allgemein zurückgekehrt.

Damit stand in natürlicher Verbindung die Erhal=
tung der Ruhe und des Friedenszustandes innerhalb
des Bundes; aber auch die Erwartung, daß bei ent=
stehendem Streit zwischen zwei Bundesverwandten die=
fer nach getroffener Uebereinfunft gütlich werde bei=
gelegt werden. Die Formen, nach denen dieses ge=
schehen soll, sen es durch Schiedsrichter oder erfor=
derlichen Falls durch Austrägalinstanzen, sind bestimmt;
der ruhmvollste Tag für die Mächtigern des Bundes
wird der senn, wo sie ihren schwächern Genossen zu
Recht stehen; und durch die That zu zeigen Gele=
genheit haben, daß Gerechtigseitsliebe ihr Schmuck ist.

Ein anderer wichtiger Punkt betraf die Grenzen der Competenz des Bundestags. Die Bestimmungen darüber durch die Schlußacte vom 20. Sept. 1820 gingen aus den frühern Bestimmungen der Bundes=acte selbst und der ganzen Natur des Vereins, als eines Vereins souverance Staaten, hervor; die zwar

als eine Gesammtmacht in ihren Verhältnissen gegen bas Ausland; aber in Beziehung auf bie innere Verzwaltung, bis auf bie selbst gemachten Veschränkungen, als unabhängig erscheinen.

Nicht weniger wichtig waren die Bestimmungen über die Falle, wo bloße Stimmenmehrheit entscheiden sollte, oder nicht? Die Verhandlungen über die Einstheilung der Corps des Bundesheers gaben diesen ihre praktische Wichtigkeit; und führten die Entscheidung herbei, welche durch die Schlußacte gegeben ist.

Viele und lange Differenzen haben die Bestim= mungen über den Militaretat verursacht. Auch sie sind beseitigt; und eine Norm steht fest über die Leistun= gen, die seder Staat erforderlichen Falls zu machen hat.

Die Erfüllung tes dreizehnten Artikels der Bunz desacte, die Einführung ständischer Verfassungen beztreffend, hing nicht von der Bundesversammlung ab. Aber die Mehrzahl der Bundesstaaten hat bereits in diesem — verhältnißmäßig so kurzen — Zeitraum ihre constitutionellen Einrichtungen erhalten; und wenn es in den beiden größern Staaten noch nicht geschah, so ist dagegen eine Publicität bei der Staatswirthschaft hier eingeführt, die man sonst nicht kannte.

Am wenigsten ist bisher für die Ausführung des neunzehnten Artikels der Bundesacte, die Freiheit des Handels und der Flußschiffsahrt betreffend gescheshen, wenn gleich die Berathungen darüber nicht nur angestellt, sondern auch weit vorgerückt zu senn scheinen. Wie wünschenswerth auch ihre Ausführung ist, so wird man nicht vergessen, daß neben den wirks

lichen Hinderniffen hier auch Vorurtheile im Wege stehen, die oft noch schwerer als jene wegzuräumen sind. Aber welche Forderungen sind auch in diesem Punkt an den Vundestag gemacht! Wir erinnern an die (gottlob! unaussührbaren) des Deutschen Handels = oder Manufakturvereins; die Deutschland wieder in die Zeizten des Continentalsystems versetzt haben würden, wäs ren sie zur Aussührung gekommen \*).

\*) Man febe bie, burch bas fogenannte Manufcript fur Guddeutschland veranlagte, fo lehrreiche, und mit glaubwurdigen Angaben verfebene Schrift: Ueber bas Berhaltniß der freien Sanfestabte Deutschlands jum Sandel Deutschlands; von einem Bremer Burger. Bremen bei Beife 1821. Die in ihr entwickelten richtigen Unfichten über bas Berbaltniß des Deutschen Sandels jum großen Belthandel, die fich fo wenig in den Cabinetten als in ben Studirftuben erlernen laffen (denn nur auf ben Plagen bes Welthandels ift dieß moglich); erregen den Bunfch. baß fie nicht blos in das Dublifum, fondern auch in bie Cabinette Gingang finden moge. Man fann fie außerdem den Staatsmanvern nicht blos gur Belehrung, fondern auch jum Troft empfehlen, indem fie daraus fich überzeugen werden, bag die Gorgen über unfere beporftebende Berarmung vergeblich find; und der Deut= fche Sandel nicht nur jest im Steigen ift; fondern bie politischen Conjuncturen in Amerika und Weftindien uns ferer Induftrie auch ohne Sperren und Retorffonsfpfteme viel größere und gewinnreichere Martte fur die Butunft perfprechen, als fie bisher gehabt hat.

Erbaltung eines feften Rechteguftanbes im Innern, und ter Giderbeit nach außen find die beiden Sauptzwede des Deutschen Bundes; erft dann baben wir Urfache ju trauern, wenn ber Gine ober ber Untere verfehlt ift. Auch wir fublen febr wohl bie Mangel, die une noch bruden; die Gefabren, bie und noch bevorsteben. Dur bleben Alugen kann die Bemerkung entgeben, bag ber Kampf bes Ifolirungspringips und bes Bundespringips noch nichts weniger als vollendet ift; und es bedarf feiner großen bistorischen Gelebrfamkeit, um zu wiffen, bag jeber Bund nur bann erft feine wahre Teftigfeit erhalt, wenn er die Teuerprobe ber gemeinschaftlichen Gefahr und Gulfe bestanden bat. Wir wollen eine folde für den Deutschen Bund nicht berbei wünschen; Die Erfahrung, daß wir einander bedurfen, und nur ver= eine ftark find, ift indeg noch zu frisch, als daß wir nicht boffen burften, daß er fie besteben werde. Wie viel un aber auch noch zu munschen übrig bleibt, noch ift nicht, fo weit Deutsche Geschichte reicht, binnen funt Jahren so viel Beilfames, theils geschehen theils vorbereitet, als in den letten funf Jahren; und welche Uebel uns auch noch bruden - fo burfen wir boch fragen: wenn jest ein Deutscher bie Charte von Europa von Lissabon bis Constantinopel überblickt, wie viele ganber findet er, mit benen er feinen Auf= enthalt vertauschen mochte?

## Berbefferungen.

- Th. I. Seite LXXIII. Beile 9. dem I. benen.
  - 305. die Note \*) je Bigen Graf Liverpool fällt weg. Er bieß früher L. Hawks. bury.
  - \_ 309. 3.14. Nach: einwirken I. follte.
- Th. II. 268. 14. Otto II. I. Otto I.
  - 423. Serbft 1817 1. Serbft 1816.





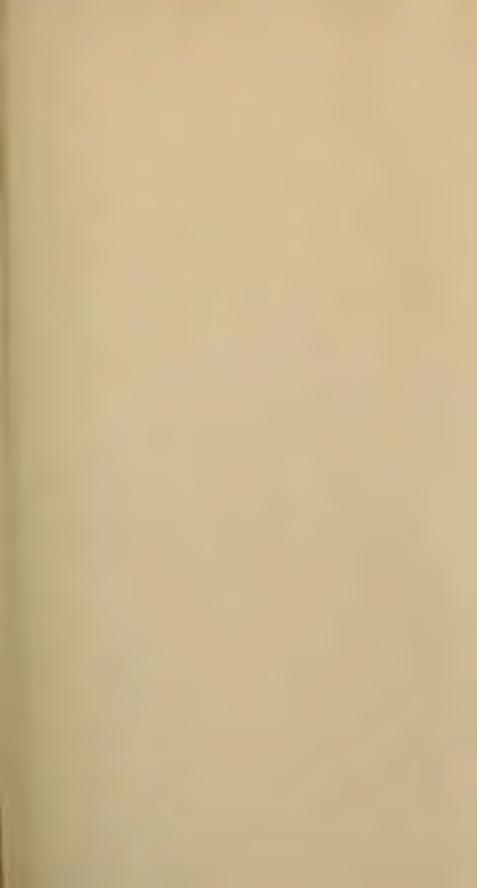



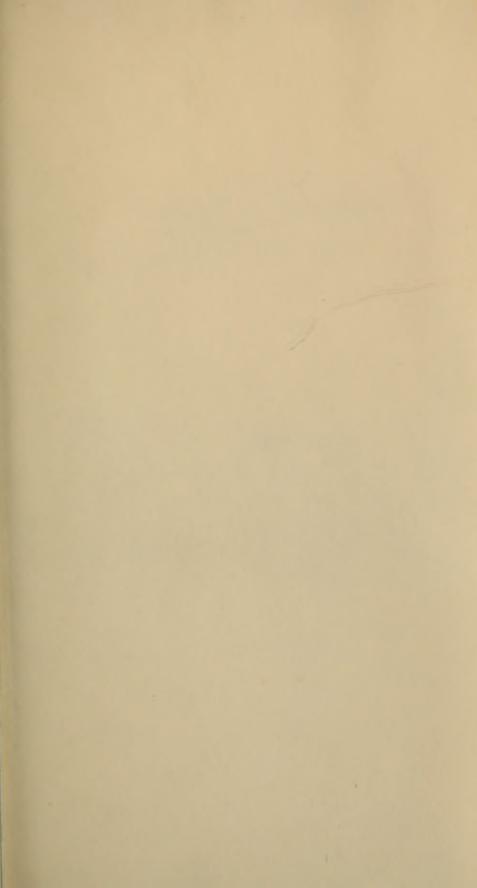

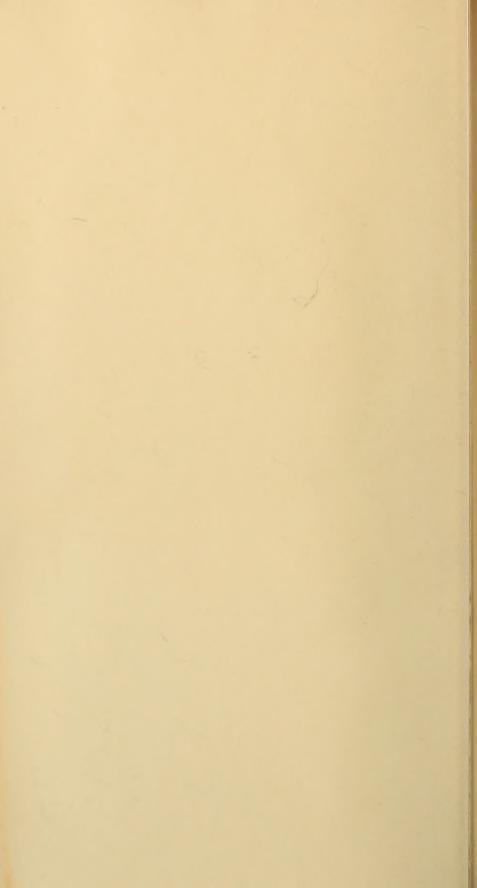

## BINDING SECT. JAN 27 1969

D 7 H45 Th.2 Heeren, Arnold Hermann Ludwig Historische Werke

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 15 23 04 11 010 3